lauh ande

or control of the state of the

· mell .

une mer

· - Hillery

sichth<sub>a</sub>

i 1 k17.

ordinates

ui ep<sub>res</sub>

Thomas .

distant.

al decy

M. de &

1 Salar

The state of

while;

erm.

ıfia

14.76

ः ।।।।। हुन्

11 July .

annege.

orth Me

Thanks.

14 150 իրակը վ.

14.00

101.361

ta langue

 $k_{\rm TW,prais}$ 

CONTRACTO

surfaces

i nu a

1. 195.5

at name

1 2 1

മലി ഭവ

April 6

3 Nobe

医动脉搏

Links 1

e injet≅

اجسيد

er : Lø

. Arii dem

mar elektric

- - - - - - - - - **(18**1

ar site.

ili nitit

Hobart 15

P1 11 127

1.10

4-446

100

S 1,1000

11 St. 28

1.0

NACH

2 MISCH

PREME

դչթե

is light

TL

Nr. 282 - 49.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 38.00 bfr. Dänemark 8.75 dkr. Frankreich 7.00 F. Griecheniand 140 Dr. Großbrüannien 65 p. Itaben 1500 L. Jugoslawien 275,00 Din. Luxemburg 28,00 dfr. Biederlande 2.20 bff. Norwegen 7.50 akr. Österreich 14 6S. Fortugal 115 Esc. Schweden 6.50 skr. Schweiz 2.00 sfr. Spanen 150 Pts. Kanarische Inseln 173 Pts.

# TAGESSCHAU

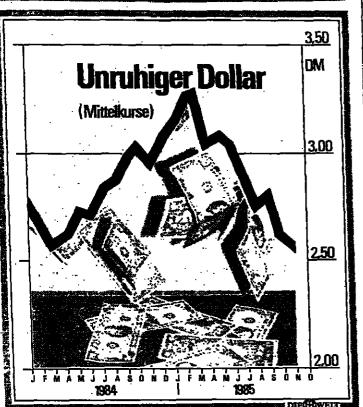

Seit März dieses Jahres, als der Monatsdurchschnittskurs des Dollar auf 3,3090 Mark gestiegen war, ist die US-Währung in einem von nur leichten Erholungen unterbrochenen Abwärtstrend. Während der amtliche Mittelkurs an der Frankfurter Devisenbörse am Mon-tag ohne Eingreifen der Deutschen Bundesbank mit 2,5030 Mark auf dem niedligsten Stand seit dem 26. Moi 1983 (2,4888 Mark) notierte, wurde der Dollar gestern in Frankfurt um drei Pfennig fester bewertet. Der amtliche Mittelkurs: 2,5325 Mark.

QUELLE: DEUTSCHE BUNDESBANK

## **POLITIK**

Beziehungen: Eine insgesamt positive Bilanz der deutsch-deutschen Beziehungen zog Minister Windelen für 1985. Nach seiner Auffassung könnte ein Besuch Honeckers in der Bundesrepublik 1986 stattfinden. (S. 12)

Rektoren: Bei seinem Polen-Besuch will SPD-Chef Brandt das Schicksal der mindestens 30 Universitäts Rektoren und Dekane zur Sprache bringen, die offenbar aus politischen Gründen ihrer Ämter enthoben worden sind.

McFarlane: In Washington verdichten sich Gerüchte, daß der Rücktritt des Sicherheitsberaters Präsident Reagans unmittelbar bevorsteht. Vom Weißen Haus gab es weder ein Dementi noch eine Bestätigung. (S. 5)

Quehec: Bei den Parlamentswahlen in der kanadischen Provinz erlitt die seit neun Jahren regierende Parti Québecois eine vernichtende Niederlage. Die Liberale Partei Quebecs (PLQ) erhielt 98 der 122 Mandate.



 Seit 1974 meldet die Bundesrepublik Deutschland die niedrigsten Geburtenraten der Welt. Bis zum Jahr 2030, so die Prognosen, wird sie 20 Millionen Menschen weniger zählen. Sind die modernen Auffassungen von Ehe und Familie schuld am Kinderschwund? Oder die Ansprüche, die der einzelne heute an sein Leben stellt? Prämiert das gegenwärtige System unserer Alterssicherung die Kinderlosigkeit? Die Folgen der Baby-Baisse sind in jedem Fall be-

## WIRTSCHAFT

BDI-Steuersymposium: In der Bundesregierung gibt es ernsthafte Überlegungen, den Körperschaftsteuersatz gemeinsam mit dem Einkommensteuer-Spitzensatz in der nächsten Legislaturperiode auf unter 50 Prozent zu senken, teilte Finanzminister Stoltenberg mit. (S. 13)

Börse: Am Aktienmarkt kam gestern neue Kaufneigung auf. WELT-Aktienindex (240,64). Renten notierten etwas **BHF-Rentenindex** 104.414 (104.481), Performance-Index 108,450 (108,498). Dollar-Mittelkurs 2,5325 (2,5030) Mark, Goldpreis 322,60 (321,50) Dollar.

Musical: Trotz der großen Popularität des Musicals in der "DDR" interessieren sich immer weniger Komponisten für dieses Genre. Sie fühlen sich eingeengt durch das tiefe Mißtrauen der SED-Kulturfunktionäre gegenüber allem, was nach Amüsement und Amerikanischem riecht. (S. 21)

Anwalt: Einen Beweis seltenen Muts im Dritten Reich lieferte vor 50 Jahren der Berliner Rechtsanwalt Werner Pünder. Er verklagte Hitler in einem Mordfall auf Schadenersatz. Zum 100. Geburtstag des 1973 Verstorbenen wurde in Frankfurt ein "Werner-Pünder-Preis" gestiftet (S. 21)

## SPORT

Tennis: Claudia Kohde spielt nach ihrem Sieg über die Schwedin Lundqvist im Halbfinale der Meisterschaften von Australien gegen Chris Evert-Lloyd. (S. 10)

Fußball: Trainer Uwe Kliemann (35) wurde vom neuen Präsidium des Zweitliga-Klubs Hertha BSC Berlin entlassen. Sein Nachfolger steht noch nicht fest. (S. 10)

## **AUS ALLER WELT**

Unfälle: Drei Millionen Menschen werden bei uns jedes Jahr bei Heim- und Freizeitunfällen so schwer verletzt, daß sie ärztliche Hilfe benötigen. Grund ist in 99 Prozent der Fälle ein gravierender Verhaltensfehler. (S. 22)

forschung feiert in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag. Eine Ausstellung in Bonn zeigt die Geschichte, den gegenwärtigen Stand und die Zukunftsperspektiven dieser Wissenschaft. (S. 22)

Wetter: Bewölkt, teilweise Regen. Jubilaum: Die deutsche Meeres-

# Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Je mehr, desto nationaler - Leitartikel von Herbert Kremp zum EG-Gipfel

Bundessenator Rupert Scholz: Berlin ist ein Unterpfand für die Präsenz der USA

Fernsehen: Bruno Jantoss' trau-

Aus der Presse von drüben: Die meisten Narren gibt es in Thüringen - Von Dieter Dose

rige EG-Agrar-Komödie: "Der ideale Lebenszweck"

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Saatkrähe: Deutscher Bund für Vogelschutz ernannte sie zum "Vogel des Jahres 1986"

# Proteste gegen den Empfang Jaruzelskis durch Mitterrand

Zurückhaltende Reaktion Walesas / Warschau wendet sich auch an Bonn

v. K./DW. Bonn/Paris Der polnische Parteichef General Jaruzelski verstärkt die Versuche, die politische Isolierung seines Landes im Westen durch spektakuläre Schritte zu überwinden. Zu dieser Strategie zählt der für heute angekündigte Besuch bei Staatspräsident Mitterrand in Paris, der von polnischen Gegnern des Jaruzelski-Kurses, aber auch in Frankreich selbst äußerst kritisch kommentiert wird. Der General, der sich seit der Übernahme des Staatspräsidentenpostens betont zivil gibt, warb gestern auch um eine Verstärkung der Zusammenarbeit mit Bonn, wobei er ausdrücklich darauf Bezug nahm, "daß die Deutschen den Begriff der Realpolitik geprägt ha-

Der Besuch des Polen in Paris war völlig überraschend von Mitterrand während des Europäischen Gipfels in Luxemburg angekündigt worden. Für Jaruzelski ist dies das erste Zusammentreffen mit einem westlichen Staatsmann seit seiner "Wahl" zum Staatschef. Im Elysée wird Wert auf den Hinweis gelegt, daß das Treffen auf "polnische Initiative" stattfindet und ein "niedriges protokollarisches Profil" haben wird. Offenbar sollen

ginnenden Wahlkampf in Frankreich vermieden werden. Polnische Diplomaten in Paris argumentierten, Mitterrand hätte ja auch sehr gut absa-gen können. Offenbar sei das Interesse Frankreichs an einem besseren Verhältnis zu Polen mindestens ebenso groß wie das Interesse General Jaruzelskis, mit den westlichen Staatsmännern nach den Jahren schwieriger Beziehungen zu besserem Einverständnis zu kommen.

Die französische Öffentlichkeit zeigte sich von der Ankündigung des Besuchs um so überraschter, als die Beziehungen zu Polen seit der Einführung des Kriegsrechtes im Dezember 1981 vollkommen eingefroren waren und sich die ganzen Jahre über eine große Sympathie für die verbotene Gewerkschaft "Solidarność" und deren Führer Lech Walesa entwickelt

Walesa war mit einigen seiner engsten Mitarbeiter triumphal in Frankreich empfangen worden und hatte besonders seit dem Verbot seiner Gewerkschaft moralische und materielle Unterstützung der beiden gemäßigten französischen Gewerkschaften CFDT und Force Ouvrière empfangen. Deren beide Führer Maire und Bergeron haben denn auch heftig ge-

gen das Treffen der beiden Staatsmänner protestiert.

Die oppositionelle Presse verdammt den Beschluß Mitterrands und spricht, wie der "Quotidien de Paris", von einem Dolchstoß in den Rücken Polens. Die Zeit, in der Mitterrand die Wiederaufnahme normaler Beziehungen zur Sowjetunion von der Aufhebung des Kriegsrechts in Polen abhängig gemacht habe, liege lange zurück, schreibt das Blatt.

Der polnische Exil-Politiker Aleksander Smolnar bedauerte, daß die französische Seite nicht eine humanitäre Geste des polnischen Regimes zur Vorbedingung des Treffens gemacht habe. Der ehemalige Außenminister Giscard d'Estaings, Jean François-Poncet, wunderte sich darüber, daß die Initiative von "einem Mann kommt, der seinerzeit das Treffen Giscard-Breschnew in Warschau (Mai 1980) am heftigsten kritisierte". In der Tat hatte der damalige Oppositionsführer Mitterrand den amtierenden Präsidenten Giscard als "kleinen Postboten des Kreml" verspottet, weil Giscard nach seiner Rückkehr vor den europäischen Partnern in Venedig von einem baldigen Abzug sowjetischer Truppen aus Afghanistan **DER KOMMENTAR** 

# Der Gast im Elysée

AUGUST GRAF KAGENECK

Wer Gebender und Nehmen-der beim überraschenden Treffen im Elysée war, wird man, wie üblich, nie wissen. Die Versicherung aus Mitterrands Umgebung, es sei auf Jaruzelskis Wunsch zustandegekommen, entlastet den französischen Präsidenten nicht. Er hätte ja auch absagen können. Wenn er es nicht tat, hatte er seine Gründe dafür.

Diese liegen auf der Hand. Seit dem Gipfel Gorbatschow-Reagan, den Mitterrand im vorausgegangenen Gespräch mit dem neuen Kreml-Chef ein wenig mitvorbereitet hatte, vermutet Mitterrand anscheinend einen anderen Wind in Europa. Er hält es wohl für nötig, rechtzeitig die Segel zu hissen - oder jedenfalls einen feuchten Finger zu heben.

Frankreich hat ein komplexes Verhältnis zu Polen, das von München 1938 und Warschau 1939 gekennzeichnet ist. Hätte die französische Armee damals nicht zweimal Gewehr bei Fuß gestanden, wäre den Polen vielleicht viel Unglück erspart geblieben. Paris versteht sich außerdem als ein privilegierter Gesprächspartner aller

osteuropäischen Staaten, die in die europäisch-abendländische Zivilisation zurückkehren wollen und vom Sowjet-Staat daran gehindert werden. Zudem ließ sogar Walesa die Möglichkeit offen, daß ein Gespräch mit dem finsteren Sonnenbrillenträger den Polen etwas nützen könne.

Etwas anderes ist, was es bei den Franzosen kurz vor den Wahlen nützen mag. Daß Mitterrand eine negative Reaktion einkalkuliert, zeigt sein Bemühen um niedriges Profil. Für den Mann auf der Straße geht das alles offenbar zu schnell, für die französischen Medien auch. Gestern jubelte Frankreich noch Walesa zu, heute soll es den Mann als Gast behandeln, der das Flämmchen der Freiheit in Polen austrat.

chon einem anderen französi-Schen Präsidenten – Giscard – ist ein Kontakt mit Warschau kurz vor einer Wahl schlecht bekommen, als diese Wahl dann stattfand. Wer in Frankreich Linsengerichte mit den östlichen Machthabern sucht, der hat schon manchesmal gefunden, daß mit den eigenen Landsleuten nicht gut Kirschen essen ist.

# Pützhofen kontert Biedenkopfs Konzept

Gegen erneuerten "Filzokratie-Vorwurf" / Eigene Wähler sollen mobilisiert werden

WILM HERLYN, Düsseldorf Zwischen dem rheinischen und dem westfälischen CDU-Vorsitzenden. Dieter Pützhofen und Kurt Biedenkopf, deutet sich eine Konfrontation an: Als einen "Schuß in den Ofen" und als "Holzhammermethode" hat Pützhofen die Forderung Biedenkopfs bezeichnet, die "Filzokratie-Debatte" des Wahlkampfes 1976 wieder aufleben zu lassen. Biedenkopf hatte seinen Vorschlag damit begründet, auch heute verletzten die Gewerkschaften "nachhaltig den Grundsatz der parteipolitischen Neutralität". Damit werde mit Blick auf die Bundestagswahl am 25. Januar 1987 die "Chancengleichheit im polien Wettbewerb zwischen CDU und SPD" außer Kraft gesetzt.

Diese Diskussion hatte Biedenkopf als CDU-Generalsekretär schon einmal in der heißen Phase des Bundestagswahlkampfes 1976 Mitte August vom Zaune gebrochen, als er erklärte, in einigen Großbetrieben des Reviers würden Arbeitnehmer bei ihrer Ein-

Weitreichende italienische Forde-

rungen zur Stärkung der Befugnisse

des Europäischen Parlaments er-

schwerten gestern auf dem Luxem-burger EG-Gipfel die Einigung der

Staats- und Regierungschefs auf die

geplante Reform der Gemeinschaft.

Die dänische Regierung machte da-

gegen deutlich, daß ihr der von acht

Mitgliedsstaaten befürwortete vor-

sichtige Ausbau des Mitsprache-

rechts der Straßburger Versammlung

Nach einem Vorschlag der Präsi-

dentschaft sollen die Abgeordneten

künftig in allen Fragen, die den euro-

päischen Binnenmarkt und neue Zu-

ständigkeitsbereiche der EG betref-

fen und für die im Rat mit qualifizier-

ter Mehrheit beschlossen wird, ein

Mitentscheidungsrecht bekommen.

Dabei ist jedoch vorgesehen, daß der

Im Gegensatz zur bisherigen Pra-

xis soll der Rat verpflichtet werden.

über Änderungswünsche des Parla-

Ministerrat das letzte Wort behält.

bereits erheblich zu weit geht.

stellung unter Druck gesetzt, in die Gewerkschaften einzutreten.

Damals war Biedenkopf auf eine Front der Empörung von SPD und Gewerkschaften gestoßen. Der dama-lige Chef der IG Bergbau, Adolf Schmidt, forderte ihn auf, die "Verleumdungen" zurückzunehmen und konkrete Beispiele zu nennen. Diese konnten von Biedenkopf nicht namentlich gebracht werden.

Jetzt stellt er die Frage, ob die Gewerkschaften an der Ruhr "eine klare Aufgabenteilung zwischen dem Schutz der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen der Arbeitnehmer einerseits und der politischen Repräsentation der arbeitenden Bevölkerung andererseits" vollziehen. Die Union werde es nicht hinnehmen, wenn Gewerkschaften zum "Hilfsinstrument der sozialdemokratischen Partei würden und ihre "vielfältigen Zuständigkeiten und Einflußmöglichkeiten zugunsten einer politischen Partei" verletzten. Gestern verlangte der nordrhein-westfälische

Andreotti: EG-Kompromiß ungenügend

forderungen sollen als angenommen

gelten, wenn sie vom Rat nicht ein-

Italiens Außenminister Giulio An-

dreotti bezeichnete diesen Kompro-

mißansatz als völlig ungenügend. Sei-

ne Regierung hat sich vor dem natio-

nalen Parlament verpflichtet, nur ei-

ner solchen Regelung zuzustimmen,

die auch die Billigung des Europäi-

Andreotti sagte, nach Ansicht sei-

ner Regierung sei auch die zur Dis-

kussion stehende Formel für eine

Einbeziehung der Währungszusam-

menarbeit in die Römischen Verträge

"unterhalb des akzeptablen Mini-

mums". Der Textvorschlag versuch-

te, das Ziel der wirtschaftlichen und

monetären Kooperation zu bestäti-

gen, ohne den Wechselkursverbund

des Europäischen Währungssystems

(EWS) aus der Zuständigkeit der No-

Bereits am Montagabend hatte

Bundeskanzler Helmut Kohl in den

tenbanken zu entlassen.

Italien vertritt die Interessen des Europäischen Parlaments / Einigung erschwert

stimmig verworfen werden.

schen Parlaments findet.

WILHELM HADLER, Luxemburg ments abzustimmen. Die Parlaments-

DGB-Chef Mahlberg eine öffentliche Entschuldigung von Biedenkopf.

Bundeskanzler Helmut Kohl und die CDU könnten "viel aus den Erfahrungen des Wahlkampfes 1976" lernen. Sichtbar gemacht werden müsse die "parteipolitische Verfilzung, nach wie vor die wichtigste politische Waffe der SPD" in dieser Region, 1976 kam die CDU im Revier auf eine Zustimmung von 35 Prozent, vier Jahre zuvor lag sie noch bei 32,4 Prozent.

Gegenüber der WELT vertrat Pützhofen gestern die Ansicht, die CDU solle nicht die Rahmenbedingungen kritisieren und damit SPD und Gewerkschaften wieder "zu einem Er will "wie 1983 wieder die eigenen Wähler mobilisieren" - damals erreichte die CDU die Wahl mit entscheidenden 36,6 Prozent im Revier und "mit dem Ruhrgebiet diskutieren, statt ihm von außen her Ratschläge zu geben".

Währungsfragen Kompromißbereit

schaft signalisiert. Ein deutscher Vor-

schlag mit Rücksicht auf britische

Bedenken, das Ziel der Wirtschafts-

und Währungsunion nur in der Prä-

ambel des EWG-Vertrages zu nennen

und institutionelle Veränderungen

im Bereich der Währungspolitik aus-

drücklich von einer ratifizierungsbe-

dürftigen Vertragsånderung abhän-

gig zu machen, deutete eine Eini-

Mühsame Beratungen gab es auch

über die geplanten Maßnahmen zur

Schaffung eines einheitlichen Bin-

nenmarktes. Dabei ging es vor allem

um die Bereiche, in denen auch künf-

tig im Rat nur einstimmige Beschlüs-

se möglich sein sollen. Großbritan-

nien wünscht ein nationales Veto-

recht für alle Bereiche der Rechtshar-

monisierung die zum "Schutz der Ge-

sundheit und des Lebens von Men-

schen, Tieren und Pflanzen gerecht-

fertigt sind". Es begründet diesen

Wunsch mit seiner Insellage.

Seiten 2.3 und 4: Weitere Beiträge

gungsmöglichkeit an.

Seite 2: wg. Filz

## Schäuble setzt auf Konsens der Tarifpartner

DW. Bonn

Die Bundesregierung steht in der Auseinandersetzung um die Neutralität der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit nach den Worten des Bundesministers im Kanzleramt, Wolfgang Schäuble, hinter ihrem Angebot an die Tarifparteien. "Regelungen für den Arbeitskampf, die im Konsens mit den Tarifvertragsparteien erarbeitet wurden, sind tragfähiger und folglich auch für die Bewahrung des sozialen Friedens wichtig", schreibt Schäuble in einem Beitrag für die

Dagegen bekräftigte Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann seine Auffassung, der Gesetzgeber müsse den Streit zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern selbst beenden. Er erwarte ein Gesetz, das die Bestimmungen des Paragraphen 116 im Arbeitsförderungsgesetz präzisiert

Seite 12: Weitere Beiträge

## Keßler Nachfolger Hoffmanns

DW. Berlin

Der bisherige Generaloberst der Nationalen Volksarmee der "DDR", Heinz Keßler, ist gestern zum neuen Verteidigungsminister des Landes er-nannt worden. Die amtliche "DDR"-Nachrichtenagentur ADN meldete, Keßler sei von Staats- und Parteichef Erich Honecker zugleich zum Armeegeneral befördert worden. Keßlers Vorgänger, Armeegeneral Heinz Hoffmann, war am Montag im Alter von 75 Jahren gestorben.

Gestern Morgen hatte in Ost-Berlin eine planmäßige Sitzung der Vertei-digungsminister der sieben Mit-gliedsstatten des Warschauer Pakts begonnen. Laut ADN nahm bei der Eröffnung für die "DDR" der stellvertretende Verteidigungsminister, General Fritz Streletz, teil.

# stark gestiegen Die Ostberliner Behörden haben

Die Zahl der

Ubersiedler ist

die Zahl der Genehmigungen für "DDR"-Bewohner zur Übersiedlung in den Westen zum Jahresende erheblich erhöht. Im November durften 2564 Antragsteller die "DDR" verlassen. das bedeutet gegenüber dem Mo-nat Oktober (1543 Übersiedler) eine Zunahme um rund 1000 Personen. Die Bundesregierung rechnet bis zum Jahresende mit insgesamt nund 24 000 Zuwanderern, davon 18 000 bis 19 000 Übersiedler aus der "DDR" (zum Vergleich: 1984 wurden 41 000 registriert, davon 34 000 Übersiedler): bei den übrigen Personen handelt es sich um Rentner oder über Drittländer Eingereiste sowie freigekaufte politische Häftlinge, deren Zahl 1985 wiederum über der im Vorjahr liegen wird. Die Flucht über die Grenzanlagen gelang im November dagegen nur elf "DDR"-Bewohnern; im Oktober '85 waren es 22 gewesen.

## **Sind Fahrschulen** "Unfallfabriken"?

Aus der Branche kommen schwere Vorwürfe gegen eine mangelhafte Ausbildung in Fahrschulen: Gebhard Heiler, Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg und Pressesprecher der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände: "Ich sehe einen eindeutigen Zusammen-hang zwischen Ausbildungsqualität und Unfallgeschehen". Der langiährige Fahrlehrer Walter Roos: "Statt gründlich und gut geht die Tendenz bei der Ausbildung von Fahrschülern eindeutig in die Richtung billig und schnell. Mit dem Durchfallen von Fahrschülern machen gewisse Fahrschulen sogar gute Geschäfte". Im vergangenen Jahr gab es bei 1,78 Millionen Verkehrsunfällen 10 186 Tote. Seite 8: Krieg der Fahrschulen

# Tschasow und das Unbehagen in Oslo

JOACHIM SCHILDE, Oslo

Der "Krieg um den Friedensnobelpreis", wie Norwegens größte Tageszeitung "Aftenposten" die Auseinandersetzung betitelt, scheint erst richtig zu beginnen. Ausgerechnet Aase Lionas, länger als zehn Jahre die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, steht an der Spitze einer norwegischen Protestbewegung, die nicht aus politischen Gründen, sondern aus humanitären die Verleihung des Preises an einen Mann wie den Russen Tschasow ablehnt.

Der WELT sagte die heute 76iährige führende Sozialdemokratin, ihr Mann war Berliner Sozialdemokrat und, wie Willy Brandt, Flüchtling in Norwegen: "Es ist eine Schande, was das Nobelkomitee sich geleistet hat. Ich bin nicht nur über die Entscheidung tief enttäuscht, sondern sehe in ihr einen Schlag ins Gesicht für den Kampf um die Menschenrechte. Wir dürfen nicht vergessen, daß Dr. Tschasow 1973 mit dazu beigetragen hat, daß Andrej Sacharow Ausgesto-

Bener der Gesellschaft wurde. Einen des KGB immer enger um mich zuderartigen Mann in Oslo zu begrüßen, heißt für mich, Andrej Sacharows Namen in den Schmutz zu ziehen."

Frau Lionäs bereitet zur Zeit trotz ihres hohen Alters eine Demonstration vor. Mit zu der Protestgruppe gehört auch der international bekannte Mediziner Leo Eitinger, ein ehemaliger KZ-Insasse, der mit mehreren Kollegen am Tage der Preisverleihung vor der Aula der alten Universität in Oslo demonstrieren wird. Ebenfalls zählt Norwegens berühmter Maler Victor Sparre, der einzige, der neben Edvard Munch je in Deutschland separat ausstellte, mit

Als enger Freund Andrej Sacharows erklärt er der WELT: "Ich war 1973 in Moskan und saß mit Jelena Bonner und Andrej Sacharow in der Kuche, als uns der Iswestija Artikel mit dem Aufruf gegen Sacharow vorgelegt wurde; eben, mitunterschrieben von Dr. Tschasow. Andrej sagte zu mir. Nun schnürt sich das Netz

sammen.' Von daher protestieren wir nicht nur gegen Dr. Tschasow, sondem auch gegen seine Kollegen wie den Psychiater Marat Vartanyan, den Chefideologen für die politische Verfälschung der russischen Psychiatrie. Ihm ist es zu verdanken, daß die Dissidenten zu Psychoten gestempelt werden. Und so ein Mann ist im Vorstand der Vereinigung der russischen Sektion der Ärzte zur Verhinderungeines atomaren Krieges?"

Trotz winterlicher Kälte wird es am 10. Dezember, es ist der Todestag des Schweden und Dynamiterfinders Alfred Nobel, in Oslo heiß hergehen. Unter dem Schlagwort "Wenn Tschasow, dann auch Andrei Sacharow nach Oslo ... " ist es eben nicht nur die politische Rechte, die demonstrieren wird, sondern große Norweger mit international anerkannten Namen. Im Augenblick fragen sich viele Norweger, ob König Olaf V. zur Feier kommen wird.

# Marcos kündigt vorgezogene Wahlen für den 7. Februar an

Witwe Aquinos kandidiert / General Ver wieder eingesetzt

Die Witwe des 1983 ermordeten

philippinischen Opositionsführers Benigno Aquino, Corazon Aquino, tritt bei den Präsidentschaftswahlen gegen Amtsinhaber Ferdinand Marcos an Auf einer Pressekonferenz sagte Frau Aquino, sie sei bereit, dem Volke zu dienen, falls sie zur Präsidentin gewählt werde. Sie stehe mit dem ehemaligen Senator und Spitzenkandidaten der oppositionellen Vereinigten Nationalen Demokratischen Organisation (UNIDO), Salvador Laurel, in Gesprächen über ein Wahlbündnis. Politische Beobachter geben einem Wahlbündnis Aquino/ Laurel große Chancen bei fairen Wahlen. Sollte die Opposition getrennt gegen Marcos antreten, dürfte dieser nach ihrer Ansicht schwer zu schlagen sein.

Kurz vor Bekanntgabe ihrer Kandidatur am Dienstag hatte Marcos das Ende November von der Nationalversammlung verabschiedete Gesetz über vorgezogene Präsidentschaftswahlen unterzeichnet. Der Wahltermin ist darin auf den 7. Februar 1986

DW. Manila festgesetzt. Die Unterzeichnung erfolgte einen Tag nach dem Freispruch der 26 Angeklagten im Prozeß um die Ermordung des Oppositionspolitikers Benigno Aquino. Der für die ProzeBdauer vom Dienst suspendierte Befehlshaber der Streitkräfte, General Fabian Ver, war nach dem Freispruch von Marcos wieder als Oberbefehlshaber der Streitkräfte eingesetzt worden. Als eine seiner ersten Amtshandlungen kündigte Ver Umstrukturierungen in der Kommando-

Ebenso umstritten wie der Freisnruch im Prozess um den Mord an Aquino ist das Gesetz über die vorgezogene Wahl. Die Opposition hält das Gesetz für verfassungswidnig und verweist darauf, daß vorzeitige Präsidentschaftswahlen laut Verfassung nur angesetzt werden dürfen, wenn der Präsident aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist. sein Amt ausznüben, freiwillig zurückgetreten oder gestorben ist. Mehrere Oppositionspolitiker haben eine Überprüfung des Gesetzes auf die Verfassungsmäßigkeit angekündigt

# DIE WELT

# Geistiger Bruch

Von Enno v. Loewenstern

Die Nebenaußenpolitik der SPD entwickelt sich vom Uner-träglichen im Contacke Der W träglichen ins Groteske. Der Kanzlerkandidat Rau erzählt uns, daß "an der polnischen Westgrenze nicht mehr zu rütteln ist" – weil nämlich der Warschauer Vertrag den Willen zur Versöhnung an die Stelle von Rechtsansprüchen setze; wenn jetzt doch wieder von Rechtsansprüchen geredet werde, bedeute dies den "geistigen Bruch" mit diesem Vertrag.

Geistige Brüche aber gibt es nirgendwo krasser als bei der Partei, deren Kanzler 1970 mit dem Warschauer Vertrag ausdrücklich nicht die Rechtsansprüche aufgab. Vielmehr heißt es in der gemeinsamen Bundestags-Entschließung vom Mai 1972: "Die Verträge nehmen eine friedensvertragliche Regelung für Deutschland nicht vorweg und schaffen keine Rechtsgrundlage für die heute bestehenden Grenzen". Die Bundesregierung erklärte am 9. Februar 1972: "Manche Kritiker haben dennoch versucht, in die Verträge den Begriff der Grenzanerkennung durch die Bundesrepublik hineinzulegen ... Seltsam ist nur, daß die Verträge nirgendwo von Anerkennung sprechen."

Die Rechtslage ergibt sich aus der "Unberührtheitsklausel" des Artikels 4 des Warschauer Vertrags sowie aus dem Notenwechsel Bonn-Warschau. Dementsprechend hat das Bundes-verfassungsgericht festgestellt, daß Schlesien, Pommern und Ostpreußen "nicht ausgegliedert" seien aus dem deutschen Staatsverband. Es ist kurios: Genau das, wessen die Opposition seinerzeit der Bundesregierung verdächtigte und was diese entrüstet bestritt, bestätigt die SPD heute. Sie schließt nicht nur seltsame Verträge mit kommunistischen Staatsparteien, sie interpretiert auch noch staatliche Verträge um.

Was wird denn wirklich einmal aus den Grenzen? Dazu liefert einer der heftigsten Grenzanerkennungsbefürworter der SPD, Pastor Albertz, in seinem neuesten Buch ("Die Reise", Kindler) ungewollt einen interessanten Hinweis. Er wollte bei einem Schlesien-Besuch seinem dortigen Chauffeur Karol, einem Zwangsumgesiedelten, beibringen: "Ist es nicht herrlich hier?" Karol aber beschied ihn: "Lemberg besser."

Die SPD wird staunen, was eines gewissen Tages noch alles an Rechtsansprüchen zur Sprache kommen kann.

# Knebel im Reisegepäck

Von Friedrich Meichsner

Ist es möglich, daß eine Weltmacht Angst hat vor einer zweiundsechzigjährigen kranken Frau? Die Frage drängt sich auf angesichts des Schweigegebots, mit dem die Sowjetregierung die Erteilung eines Ausreisevisums für Jelena Bonner, die Frau des sowjetischen Friedens-Nobelpreisträgers und Regimekritikers Andrej Sacharow, verbunden hat.

Frau Bonner durfte erst zu dringender ärztlicher Behandlung ihren und Sacharows Verbannungsort Gorki für eine Reise in den Westen verlassen, nachdem sie sich schriftlich verpflichtet hatte, westlichen Journalisten gegenüber nicht den Mund aufzumachen, bzw. nur über ihren eigenen Gesundheitszustand Auskunft zu geben. Die augen- und herzkranke Frau wurde also dem Westen vom KGB geknebelt, quasi unter dem Monto präden Mund heben in der Konnte Ihr Euch kümmern, für den Mund haben wir vorgesorgt.

Das Ganze könnte fast komisch wirken, stünde dahinter nicht eine Tragödie, die nicht nur die Tragödie des Ehepaares Sacharow, sondern aller sowjetischer Bürgerrechtler ist. Daß Frau Bonner überhaupt die Ausreiseerlaubnis erhielt, mag von diesem oder jenem Entspannungsoptimisten vielleicht sogar als ein erstes Tauwettervorzeichen gedeutet werden. Realistisch gesehen ist es – zumal im Blick auf die daran geknüpfte Bedingung - aber doch wohl kaum mehr als ein kostenloses Zugeständnis an das zivile Image, das sich der neue Herrscher im Kreml außerhalb seines Machtbereiches zu geben bemüht.

Sacharow selbst mußte - schwer krank, wie seine Frau sagt in der Verbannung zurückbleiben. Und andere, im Westen weniger bekannte Dissidenten siechen nach wie vor in den Zwangslagern dahin, wie Sergej Chodorowitsch, oder gehen dort zu Grunde, wie jetzt Wasyl Stus.

Einigen Anlaß zu Optimismus gibt die Reise von Frau Bonner aber vielleicht trotzdem. Und dies gerade im Blick auf die von Moskau daran geknüpfte Bedingung. Legt diese doch die Vermutung nahe, daß man in Moskau nach fast siebzig Jahren Sowjetherrschaft das Wort und den dahinterstehenden Geist noch immer für ebenso gefährlich hält wie das potenteste Raketensystem – wenn nicht gar für noch gefährlicher.

## wg. Filz Von Wilm Herlyn

Zum zweiten Mal will Kurt Biedenkopf das Ruhrgebiet mit einer Filzokratie-Debatte überziehen. Jedermann weiß, daß es dort Verbindlichkeiten und Verflechtungen gibt-wie in anderen deutschen Regionen auch. 1976 blieb er als Generalsekretär der Union den Beweis aber schuldig, als er aus dem Stand heraus die Diskussion über die Achse Gewerkschaften/ SPD inszenierte. Wird er als Chef der westfälischen Union sich für 1987 zur Bundestagswahl besser vorbereiten? 1976 konnte er im Revier, das in der Tat von der IG Metall, der IG Bergbau und der Sozialdemokratie domestiziert wird, kein Feindbild aufbauen. Haben sich die Rahmenbedingungen für 1987 geändert?

In Nordrhein-Westfalen und besonders zwischen Rhein und Ruhr spüren es die Arbeitnehmer wie die Unternehmer. Es geht nicht zügig genug voran, die Sünden der Vergangenheit überdecken die ohnehin spärlichen Erfolge von heute, die Industriefreundlichkeit von Späth und Strauß wird auch hier zum Diskussionsthema. Ob es dem Arbeitslosen hilft, wenn ihm die CDU sagt, daß SPD und Gewerkschaften unter einer Decke stecken? Bekommt er einen Arbeitsplatz, wenn die Union Filz-Affären nachgeht?

Die Bundestagswahl 1983 hat gerade im Ruhrgebiet bewiesen, daß es darauf ankommt, die eigenen Wähler für sich zu mobilisieren, statt die Sympathisanten anderer Parteien gegen sich zusammenzuschweißen. Damals vermutete der Bürger die wirtschaftliche Kompetenz bei der Union - und stimmte für sie. Auch SPD-Anhänger, auch Gewerkschafter, wie die Analysen zeigten.

Wie Biedenkopf will der rheinische CDU-Chef Dieter Pützhofen das Revier mobilisieren. Aber nicht mit Kritik an den Rahmenbedingungen, sondern mit Inhalten. Die CDU soll mit dem Ruhrgebiet diskutieren und ihm nicht von außen her Ratschäge erteilen, ist seine Marschrichtung. Sie soll an die Gruppen herantreten, die jetzt noch zusammenzucken bei den Initialen CDU, also auch an SPD-Sympathisanten, auch an Gewerkschafter; wie 1983 eben. Kritik oder Programmatik die Union muß sich nicht nur im Revier entscheiden.



MEINUNGEN

# Je mehr, desto nationaler

Von Herbert Kremp

Gipfelkonferenzen sind nur dann gefährlich, wenn die Teilnehmer unter Zugzwang stehen. Die Regierungschefs der Zehn, vom 1. Januar nächsten Jahres an um Spanien und Portugal verstärkt, hatten sich in Mailand auf umgreifende Reformziele festgelegt. Die Ziele waren zwei Jahre vorher in einer "feierlichen Erklä-rung" zu Stuttgart anvisiert und im selben Jahr in Athen verfehlt worden. In Luxemburg nun geht es um die Fortschreibung des Vertrages über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft von 1957, den sogenannten Gründervertrag. Das Vorhaben hat konkrete Anlässe. Die EG ist quantitativ um das Doppelte gewachsen und hat qualitativ neue Aufgaben zu bewältigen, an die Mitte der fünfziger Jahre noch nicht zu denken war. Es geht um Währungsunion, Binnenmarkt, Umweltschutz, Forschung und Technologie, um die Kompetenzen des Europa-Parlaments und um die Einführung des Mehrheitsprinzips in den Entscheidungsmechanis-

mus des EG-Ministerrates. Um diese Vorhaben wird heute und sicher auch später gerungen. Wenn die neuen "Ziele" in den alten Vertrag eingefügt werden sol-len, müssen die nationalen Parlamente dies beschließen. Damit ist nicht zu rechnen, weil sich die Interessen nicht harmonisieren lassen. Die Briten wenden sich - aus Gründen der Sicherheit - gegen einen Binnenmarkt "ohne Grenzen", also ohne Kontrollen, sie wenden sich auch - wie vorgestern noch die Deutschen – gegen eine Währungs-union, die der Brüsseler Kommis-sion zumindest indirekt Einfluß auf die einzelnen Währungspolitiken verschaffen würde. Die Dänen und die Griechen melden ebenfalls Vorbehalte an, die um so größer werden, je mehr sich die EG-Reform dem Zentralnervensystem der nationalen Souveränität nähert. An erweiterte Rechte des Europäischen Parlaments ist überhaupt nicht zu denken. Der Straßburger "Entwurf eines Vertrags zur Gründung der Europäischen Union" vom Februar 1984 ist ein Vitrinenstück. Der im Jahr zuvor in Mailand vorgelegte deutsch-franzö-sische Entwurf für eine Union – beschränkt auf das Thema gemeinsame Außenpolitik - eine Akte im Archiv.

Das Mager-Ergebnis von Luxemburg mit dem dunklen Etikett des Scheiterns zu versehen wäre dennoch verfehlt. Beklagen kann man hochstens die verfehlte Konfe-

renz-Strategie, Regierungschefs mit Problemen zu belasten, über die weder Beamtenheere noch die mit handlichen Zusammenfassungen beauftragten Außenminister vorher einen Minimal-Konsens erzielen konnten. Westeuropa gerät in eine fatale Optik, weil es sich politisch übernimmt. Das nationalstaatliche Prinzip hat seit dem EWG-Vertrag 1957 mächtige Lebenskraft gewonnen. Infolgedessen mußte mit jedem Neuzugang in die Europäische Gemeinschaft die Energie abnehmen, wirtschaftlichen Gemeinnutz durch eine Poli-tische Union zu überhöhen. Die Außen- und Innenpolitik der zwölf Länder läßt sich heute nicht auf einen Nenner und unter eine Gesamtregie bringen. Für die divergierenden Interessen und Blickrichtungen Griechenlands, Dänemarks, Belgiens, Italiens, Frank-reichs, Großbritanniens liefern die täglichen Nachrichten ausreichend Beweise. Über eine neue Nahost-Resolution kann sich der EG-Ministerrat vielleicht einigen (das Ergebnis wird hohl klingen), zur Art des Umgangs der Griechen mit Terroristen, zu den französischen Atomversuchen im Mururoa-Atoll fände er jedoch kein Wort. Wie sollte man sich unter diesen Umständen eine "Union" vorstellen?

Außer in Luxemburg ist die Idee einer Europäischen Union am tiefsten in der deutschen Politik verwurzelt. Der Idealismus der Nachkriegszeit wirkt nach. Europa ist mehr als ein geographischer oder ökonomischer Begriff, doch findet er selbst in der Bundesrepublik



Divergiørende Interessen: Marga-

liche Vorstellung wurde vorsichtig von Integration auf Kooperation zurückgenommen, die räumliche Vorstellung schwankt zwischen Elbe und Ural. Doch geht auch bei den Wohlmeinenden der verschiedenen Parteilager der Gedanken-schwung nicht so weit, nationale Souveranitătsrechte einem sozialistisch oder bürgerlich gefärbten Straßburger Parlament und einer europäischen Exekutive, Rat und Kommission, zu überantworten. Dafür ist der Anspruch an die Selbstbestimmung zu hoch. Auch ohne die Gefahr der Überlagerung durch ideologische Mehrheiten wäre eine Abwanderung wichtiger Entscheidungen aus dem Land nicht zumutbar; denn der europäische Parlamentarier würde mit Sicherheit nicht "als einzelner und persönlich" handeln und beschlie-Ben, wie es in Artikel 15 des Verfassungsentwurfes heißt, sondern die Befugnisse der Institution zur Durchsetzung regionaler Interes-sen gegen andere regionale Interessen nutzen.

Noch größere Zweifel tauchen im Zusammenhang mit der Außenund Sicherheitspolitik auf. Im Europa der Gemeinschaft macht sich gegen die amerikanische Politik eine noch unbestimmte Opposition bemerkbar, die jedenfalls nicht im Gemeint ist nicht begründete Kritik, sondern jene vage Distanzierung, wie sie zum Beispiel in den politischen Begründungen für die Eureka-Technologie zum Ausdruck kommt. Die Sicherheit Westeuropas ist jedoch eindeutig auf das Atlantische Bündnis gegründet, für das eine Europäische Union keinen Ersatz zu bieten hätte, weder macht- noch willensmäßig. Wir leben mit der Sowjetunion auf einem Kontinent und bedürfen daher des globalen Rückhalts. Nur die rigorose Beachtung der Machtgewichte gewährt der Bundesrepublik eine operative politische Bewegungsfreiheit für den Fall, daß in Ost- und Ostmitteleuropa Veränderungen eintreten sollten. In der atlantischen Angel ließe sich die gesamteuropäische, auch die deutsche Tür weiter öffnen als in der europäischen. Daraus ergibt sich eine Art Synthese: Fortschritte in Europa, auch die kleinsten, sind zu begrüßen, wenn sie das Gesamtgewicht des Westens erhöhen. So lange scheitert Europa nicht.

## IM GESPRÄCH Gerd Albrecht

# Der Unbequeme

Von Klaus Geitel

Celbst seine ärgsten Feinde tund Dvon ihnen gibt es in manchen Or-chestern einige) konzedieren ihm, daß er sein Dingentenhandwerk ver-steht. Selbst seine ärgsten Freunde tauch an ihnen mangelt es nicht, und zwar in allen Orchestern) räumen ein. daß Gerd Albrecht manchmal in seinen künstlerischen Forderungen

schonungslos weit ageht.
Ob Freund, ob Feind, alle sind aber
wohl einer Meinung, daß Albrechts
musikalische Maßstäbe ein bißchen andere sind als die gemeiner musikausübender Sterblicher. Das mag schon sein. Frau Musica jedenfalls waren solche Interpreten immer die liebsten Freier.

Lange schien es, als genieße es Gerd Albrecht von Herzen, durch den Rausschmiß aus Zürich die volle künstlerische Entscheidungsfreiheit wiedergewonnen zu haben. Das Zürcher Tonhalleorchester, dessen Chef er war, hatte ihn wissen lassen, es erwarte gern seine Demission, falls er diesen Weg wählen wolle, um das Gesicht zu wahren. Der kluge Albrecht freilich witterte, daß es dabei eher um das Zürcher Gesicht ging als um die eigene Nase, und bestand auf dem Rausschmiß, Nichtverlängerung des Vertrages" genannt. Er wollte ihn schriftlich. Jeder sollte wissen, woran er sei. Mit so klarem Entscheid frei-lich macht man sich selten Freunde.

Albrecht zog andere vor. Tote wie Lebende: Gluck, Janacek, Zemlin-sky, Aribert Reimann. Er warf sich auf alles, was - bei aller Großartigkeit - andere eher meiden, weil es nicht von vornherein den Erfolg verbürgt. Alles, was den schonungslosen Einsatz verlangt und künstlerisch durchaus nicht von selbst geht, wird Albrecht unter der dirigierenden Hand zur Herzenssache. Musik ist ihm Bot-schaft, und er gibt sie mit Leidenschaft weiter.

Auch an Kinder. Denn ausgerechnet dieser als intellektuell verschriene Mann (in internationalen Musikerkreisen ist Intelligenz oft noch ein Stigma) hat auf Schallplatten und im

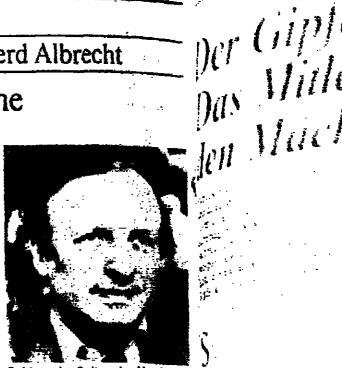

Bald an der Spitze der Hamburgi schen Oper? Albrecht

Fernsehen eine glänzende pädago-gische Ader bewiesen. Um Albrecht ist neben der gern als anstößig empfundenen Überlegenheit viel Heiter. keit, Lachen, ein herzliches Naturell Das nimmt offenbar die Kinder gefangen und macht auch ihre Eltern zwangsläufig zu Albrecht-Fans. Albrecht ist demnach ein Dirigent nach dem Herzen musikliebender kinderreicher Familien. Freilich sind die im Operapublikum eher in der Minder.

Albrecht, gerade fünfzigjährig, hat sein Theatermetier von der Pike auf gelernt. Stuttgart, Mainz, Lübeck, Kassel, Berlin, Wien, Paris, San Francisco: Das waren Stationen auf dem Weg nach oben und demnächst wohl an die Spitze der Hamburgischen Staatsoper und des Philhermonischen Staatsorchesters der Stadt. Dank seiner Erfolge und seines Könnens hat Albrecht zum riehtigen Zeitpunkt seines Lebens den richtigen Platz gefunden. Bequem wird er ihn sich glücklicherweise nicht werden lassen. Aber tröstlicherweise: den anderen (einschließlich des Publikums) sicherlich auch nicht.

## **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

## Saarbriicker Zeitung

Unter anderem bietet es sich an, das Renteneintrittsalter wieder hinauszuschieben. Dafür gibt es im wesentlichen drei Gründe: Die Lage der Rentenfinanzen, die demographische Entwicklung und die Tatsache, daß mit zunehmender Lebenserwartung auch das Arbeitsfähigkeitsalter zunimmt. Es ist somit keine revolutionäre Erkenntnis des Instituts der deutschen Wirtschaft, wenn es dort heißt, der Trend zur Frühpensionierung nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in den westlichen Industrieländern insgesamt müsse gestoppt werden. Immerhin wird an dieser Erkenntnis aber deutlich, daß die bedrückende Arbeitsmarktlage kein Dauerschicksal sein muß.

## EXECUTE RUHR ZEITUNG

Die hohen Abzüge vom Urlaubsund Weihnachtsgeld sind ein Schmerz, der immer wiederkehrt. Wer in diesen Tagen die Abrechnung der November-Bezüge und des Weihnachtsgeldes oder des 13. Gehaltes in der Hand gehalten hat, den konnte schon die Wut packen. Von 3000 Mark verschwanden 537 Mark in die Sozialkassen, die Steuer gar nicht mitgerechnet. Angehörige der Steuer-gruppe V mußten den Eindruck ge-winnen, als hätten sie vom Weihnachtsgeld so gut wie gar nichts, sie verloren weit über die Hälfte.

## BERLINER MORGENPOST

Einst war der Preis eine der höchsten Auszeichnungen, die von der Menschheit vergeben werden konnten. Nun ist er auf dem besten Weg, zu einem moralisch hochdotierten Wan-

derpokal für vermeintliche Balancen zwischen West und Ost zu werden. Zusammen mit einem Amerikaner soll in wenigen Tagen der sowjetische Mediziner Jewgeni Tschesow den Preis empfangen. Nur leider steht sein Name unter einem Brief, mit dem 1973 eine Kampagne gegen seinen Landsmann Secharow, ebenfalls Friedensnobelpreisträger, entfesselt wurde, die schließlich zu dessen Verbannung nach Gorki führte. Daß dem Nobel-Komitee entgangen ist, daß Tschasow seinen Anspruch auf den Friedensnobelpreis selbst verwirkt hat, gehört zu den Ungereimtheiten.

## ALGEMEEN DAGBLAD

Ihr Schweigen ist für die freie Welt von einer besonderen Beredsamkeit. Der Sowjetstaat durfte diese überall bekannte Frau nicht mehr, so wie ihren Vater im Jahre 1937, physisch liquidieren. Aber der Staat konnte dennoch ihren Mann als Geisel behalten, um ihr den Mund zu verschnüren. Das sagt einiges aus über die Meinungsfreiheit in der "neuen" So-

## POLITIKEN

wjetunion des so treuherzig schauen-

den Parteichels Gorbatschow.

Die Kopenhagener Zeitung sieht Parsie-les zwischen Marces und dem Schak: Präsident Marcos scheint fest entschlossen, in die Geschichte als Meister in Sachen Korruption, politischem Schwindel sowie Pflege des Wohlergehens seiner Familie und seiner Lieblinge einzugehen. Abgesehen von Letzteren ist es Marcos gelungen. so gut wie alle gegen sich aufzubringen...In Washington erinnert man sich an den bohen Preis, den man bezahlen mußte, weil man den Schah von Persien nicht rechtzeitig gewarnt

und unter Druck gesetzt hatte.

# Bitte gehen Sie geradeaus bis zum Ammoniak

Umweltschutz in der "DDR": Theorie und Praxis / Von Peter Dittmar

Nach der Verfassung ist in der "DDR" in Sachen Umweltschutz alles bestens geregelt. Da heißt es in Artikel 15, Absatz 2:

"Im Interesse des Wohlergehens der Bürger sorgen Staat und Gesell-schaft für den Schutz der Natur. Die Reinhaltung der Gewässer und der Luft sowie der Schutz der Pflanzenund Tierweit und der landschaftlichen Schönheiten der Heimat sind durch die zuständigen Organe zu ge-währleisten und sind darüber hinaus auch Sache jedes Bürgers."

Ähnlich vielversprechende Worte finden sich im sogenannten Landeskulturgesetz und diversen Verordnungen. Aber wie so oft im realen Sozialismus sieht die Wirklichkeit ein wenig anders aus.

"Diese Schornsteine, die wie Kanonenrohre in den Himmel zielen und ihre Dreckladung Tag für Tag und Nacht für Nacht auf die Stadt schießen, nicht mit Gedröhn, nein, sachte wie Schnee, der langsam und sanft fällt, der die Regenrinnen verstopft, die Dächer bedeckt, in den der

Wind kleine Wellen weht . . . Und diese Dünste, die als Wegweiser dienen könnten. Bitte gehen Sie geradeaus bis zum Ammoniak, dann links bis zur Salpetersäure. Wenn Sie einen stechenden Schmerz in Hals und Bronchien verspüren, kehren Sie um und rufen den Arzt, das war dann Schwefeldioxyd."

So beschreibt Monika Maron in ihrem Roman "Flugasche" die "DDR"-Realitäten. Sie tat das viel zu realistisch, als daß sich dafür ein Verlag in Leipzig, Halle oder Ost-Berlin gefun-

Es ist jedoch nicht so, daß der Umweltschutz als Thema generell tabu wäre. Im "Sonntag" versichert Helmut Hegewald von der Technischen Universität Dresden: "Kunst muß sich einmischen". Und zwar: "Wollen Grafik, Plakat als Auftragswerk umweltbewußtes Handeln bewirken, ist Polemik in Parabeln, Metaphern und dergieichen auf solche Weise gefor-dert, daß subjektives Unvermögen, vermeidbare Vergehen gegen sozialistische Umweltpolitik, gegen Um-weltgesetzgebung gegeißelt werden:

so beispielsweise wilde Müllkippen, Zerstörung von Grünflächen, falsche Standortwahl, Unordnung am Arbeitsplatz, Nichteinhaltung des technologischen Regimes, unsachgemäße Vergasereinstellung an Kraftfahrzeugen. Polemik ist am Platze, wenn sie Gleichgültigkeit, Unbedachtheit im Umgang mit landeskulturellen Werten und Naturressourcen verurteilt, wenn sie Bequemlichkeit, Rück-sichtslosigkeit, Verbrechen, aber auch kitschiges Verhalten gegenüber der Natur – Birkenwald-Tapete auf dem Klosett beispielsweise – geißelt."

Aber weil sich außer Monika Maron auch andere nicht an diese Spielregeln halten, warnte z. B. Rudolf Woderich in den "Weimarer Beiträgen", es verbiete sich, "in unserer Gesellschaft einerseits die Vorzüge des Sozialismus zu nutzen und andererseits nach Maßstäben zu urteilen, die den Lebensformen und -modellen herrschender Klassen in vorindustriellen Produktionsweisen entlehnt sind". Hegewald gab in der Zeitschrift "Bildende Kunst" ein Beispiel: "So er-

weist sich Polemik gegen Energiege-winnung aus Braunkohle (\$02Bela-stung der Luft mit ihren Folgen) als Polemik gegen den Fortschritt."

Wer also darauf hinweist, daß die "DDR" mit einer Emissionsdichte von 40 t Schwefeldioxid pro Quadratkilometer im Jahr (Bundesrepublik: etwa 15 t) weit an der Spitze aller europäischen Länder liegt, huldigt abstrakter Kritik". Das gilt auch, wenn er sich auf Berechnungen der DDR" stützte, wonach "eine Senkung der Emissionen in stärker belasteten Gebieten (vor allem um Halle/Leipzig und um Cottbus) auf die Hälfte eine Minderung der allgemeinen Sterberate um 4,5 v. H., eine Erhöhung der durchschnittlichen Lebenserwartung um rund 4 Jahre, einen Rückgang der bösartigen Geschwülste der Atemwege um ein Viertel sowie eine Verminderung um 10-15 v. H. der Herz- und Kreislauferkrankungen bewirken würde" ("DDR-Handbuch", Köln, 1985).

Zwar hat schon im vorigen Jahrhundert Friedrich Engels verspro-

chen, daß - erst! - im Sozialismus vor allen Dingen alle die schlimmen Folgen beseitigt (werden), welche jetzt noch mit dem Betrieb der gro-Ben Industrie verknüpft sind". Aber trotz vier Jahrzehnten "Arbeiter-und Bauernmacht" ist davon noch nichts Wirklichkeit geworden.

Wenn die SED auch nicht in der Lage ist, die Umweltfrage zu lösen, so ist sie jederzeit fähig, die Kritiker abzukanzeln. Was Woderich andeutet. spricht Monika Maron mit den Worten eines Arbeiters aus (zu einem anderen, der wegen der Umweltschäden durch ein altes Kraftwerk an den Minister schreiben will): Mensch, bist du bekloppt. Den Minister darfste dir dann in der Zeitung angucken, und hier haste die Typen von der Sicherheit aufm Hals." Das ist das einzige, was zuverlässig "die zusändigen Organe" zu gewährleisten vermögen. Denn vor dem "Wohlergehen der Bürger" und dem Schutz der Natur rangieren allemal das Wohlerge-hen und der Schutz der herrschenden SED-Funktionäre



# Der Gipfel oder Das Mitleid mit den Mächtigen

Explosionen im Tagungssaal und draußen auf der Straße: Reim Luxemburger Europagipfel krachte es mehrfach. So hält beispielsweise Bundeskanzler Kohl die ganze Arbeitsweise der Sipfelkonferenzen für falsch.

Von BERNT CONRAD

o geht es nicht weiter", machte Helmut Kohl seinem Ärger Luft. Ort der Handlung: das Luxemburger Hotel "Royal", Zeitpunkt: gestern, 1.00 Uhr morgens. Bis kurz vor Mitternacht hatten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft nach delikatem Wildbret im Schloß "Siweburen" um den künftigen Binnenmarkt und die Europäische Währungsunion gerungen. Besonders die wieder sehr eiserne Lady Margaret Thatcher hatte - ärgerlich über die Franzosen und enttäuscht über die Deutschen - vehement gegen eine Integration der Währungen gekämpft.

T Um E

die ka

in h m

nechtle.

տ Մարբ

ndered;

Maint L

 $\operatorname{Part}_{S_{\mathbf{Z}_i}}$ 

Honen

and 🐅 .

ir the

a ar And

tidet som

Tahas

غ باليوبية

130000

ch ande

arg.

 $(x,y)\in \mathbb{R}^{n}$ 

1 DAGRE

produced

हा सहस्र भारत

195 F

IKEY

Das hatte zwar die Zuversicht des Kanzlers nicht trüben können. "Aber es gab da so ein Stimmungstief. Darum war es besser, auseinanderzugehen", konstatierte Kohl im Kreise von Journalisten. Was den Pfälzer wirklich verstimmte und zu undiplomatisch zornigen Kommentaren veranlaßte, war die mittlerweile geradezu absurd gewordene Arbeitsweise euro-päischer Räte. "Es geht einfach nicht, unsere Gipfel so zu überfrachten, daß wir uns nachts, wenn wir, wie heute hier, zusammentreffen immer wieder fragen: Scheitert der Gipfel oder scheitert er nicht?"

Tatsächlich müßten die europäischen "Chefs" Genies auf allen Gebieten sein, um die ihnen von den Außenministern, der EG-Kommission und anderen Gemeinschaftsgremien zugeschobenen Aufgabenkataloge sach- und zeitgemäß erledigen zu können. Wer sich am Montag beispielsweise das 14seitige "Entscheidungspapier der Gipfelteilnehmer mit unzähligen Zusatzparagraphen und Einschüben ansah, konnte beinahe Mitleid mit den Mächtigen bekommen, die sich machtlos einer überbor-

denden Materie gegenübersehen. Helmut Kohi hat eigene Vorstellungen, wie man das ändern könnte: "Wir müßten drei Themenkreise haben mit sechs Punkten, die entschei dungsreif vorbereitet sind. Nach unserer grundsätzlichen Abstimmung winden wir dann die Details den Fachleuten zuweisen. Statt dessen arbeiten wir Tag und Nacht daran und sind im Grunde völlig überfordert. Das geht auf die Dauer nicht."

Des Kanzlers mitternächtlicher Stoßseufzer enthüllte ein Dilemma, das die europäischen Regierungschefs seit Jahren - von Stuttgart über Dublin, Fontainebleau und Mailand bis nach Luxemburg - unnachsichtig verfolgt. Solange diese Pein nicht aus der Welt geschafft wird, müssen die Europagipfel höchst unerquickliche Veranstaltungen bleiben.

Dabei hatte am Montag morgen im supermodernen Europazentrum auf dem Luxemburger Kirchberg alles sehr "freundlich und gemütlich" begonnen (Zitat Kohl). Man sprach über die Wirtschaftslage und konnte, trotz

erspart."

regionaler Sorgen, wie jene des Griechen Andreas Papandreou, generell durchaus zufrieden sein. Besonders der Kanzler hatte Erfreuliches zu berichten: "In der Bundesrepublik geht es wieder aufwärts." Oder: "Ich muß nicht auf die Germania in Rüdesheim klettern und Handstand machen, sondem bleibe ein ganz normaler Zeitgenosse, wenn ich sage: Wir sind auf

dem rechten Weg."

Zumindest nicht rechtzeitig auf den Weg gemacht hatte sich Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand am Montag, denn er traf erst nach der Vormittagssitzung und ei-nem bochberrschaftlichen Mittagessen mit dem Großherzog im kleinsten EG-Land ein, das derzeit den Vorsitz unter den Partnern führt. Offiziell waren unaufschiebbare Termine der Grund für die Verspätung. Doch die Luxemburger glaubten es besser zu wissen: Sie hatten öffentlich ihrem Ärger darüber Luft gemacht, daß ihnen von Mitterrand zwei ursprünglich Badio Luxemburg versprochene Satellitenkanäle wieder weggenommen worden waren. Dies wiederum hatte den prestigebewußten Franzosen erzürnt. So mußten ihn seine Amtskollegen für ein paar Stunden auf dem Gipfel entbehren.

Dafür konnte sich Kohl bei herrlichstem Dezember-Frühlingswetter in der Begeisterung proeuropäischer Demonstranten sonnen. Helmut, Helmut", rief eine Gruppe aus Dortmund fröhlich, als der Kanzler zum Lunch ins Schloß fuhr. Das eigentliche Anliegen der aus fast allen EG-Staaten angereisten Demonstranten allerdings war sehr ernst: Die Staatsund Regierungschefs sollten endlich konkret beweisen, daß sie bereit seien, Europa die dringend benötigten neuen Strukturen zu geben.

Man hörte auch noch andere Stimmen: Im Parlamentsgebäude gegenüber der Gipfeltagungsstätte verlangte Pierre Pflimlin, Präsident des Europäischen Parlaments, mit Nachdruck mehr Rechte für die direkt gewählte Volksvertretung. Bundesau-Senminister Hans-Dietrich Genscher hatte in der vorbereitenden Klausursitzung empfohlen, Pflimlin zu den Beratungen über die Parlamentsrechte hinzuzuziehen. Doch die meisten Außenminister sagten nein. So empfand es der elsässische Parlamentspräsident als eine "schätzenswerte Höflichkeitsgeste", daß ihn der luxemburgische Ratsvorsitzende Jacques Santer wenigstens kurzfri-

stig zu einem Gespräch empfing. Der über Luxemburge Grenzen hinaus bisher kaum bekannte Santer entpuppte sich als ein versierter Politiker, der diplomatisch geschickt, aber durchaus straff die Gipfeldebatten leitete. Wunder aber konnte auch er nicht vollbringen. Deshalb liefen sich die Auseinandersetzungen um den Ausbau des europäischen Binnenmarktes sehr beld fest.

Eine regelrechte Redeschlacht entzündete sich an der vom EG-Kommissionspräsidenten Jacques Delors ins Spiel gebrachten und von seinem Heimatland Frankreich energisch unterstützten Forderung nach einer vertraglich zu fixierenden Europäischen Währungsunion. Im Vorfeld des Gipfels waren sich Helmut Kohl und Margaret Thatcher noch einig gewesen, daß die französische Idee unter



Noch ist der Spanier Felipe Gonzales nur Beobachter, ab Januar wird er für Helmut Kohl gleichberechtigter EG-Partner sein

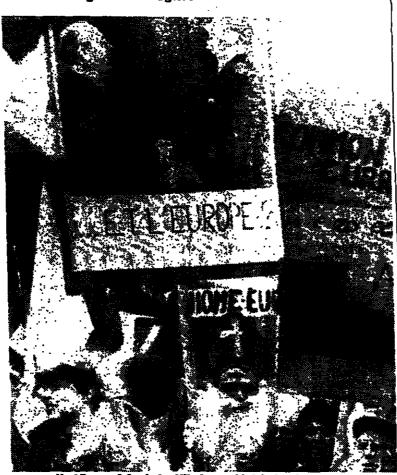

Und Europa? Auch der Nikolaus erhielt keine Antwort

Großbritanniens Pfund von keiner Europawährung antasten lassen will.

In die explosive Stimmung platzte eine echte Explosion. Um 17.50 Uhr knallte es unüberhörbar, die Gläser und Fensterscheiben klirrten. Ein bisher Unbekannter hatte achtzig Meter vom Tagungsgebäude entfernt einen Sprengkörper aus einem Auto auf die Straße geworfen. Polizisten und Soldaten rasten auf die Fahrbahn. Doch sie sahen nur noch ein 30 Zentimeter tiefes Loch. Der Attentäter war verschwunden.

Die Regierungschefs ließen sich davon nicht beirren - sie hatten genug eigene Sorgen. Kohl versuchte der Kollegin Thatcher zu erklären. weshalb er, falls zavor der Kapitalverkehr liberalisiert werde und die Autonomie der Deutschen Bundesbank gewahrt bleibe, der Festschreibung einer Europawährung zustim-

den gegenwärtigen Bedingungen ab- men könnte. "Im Unterschied zu den zulehnen sei. Im Reigen der Gip- Briten meine ich: Es gibt keine Alterfelpartner aber zeigte sich der Kanz- native zur Integration Europas. Wer ler plötzlich kompromißbereit. Das das sagt, muß ja sagen zu einer Ergänin monetären Bereichen." Die Lady wollte das nicht einsehen.

> Mitterrand dagegen zeigte sich erfreut. Als Gegenleistung bot er an, 1986/87 die französischen Kapitalverkehrskontrollen abzubauen. Ein holländischer Kompromißvorschlag leitete zu einem deutschen Vermitthmgspapier über, das durch allgemein gehaltene Formulierungen jedermann zufriedenstellen sollte. Inzwischen verknäuelte sich jedoch das von anderen abgelehnte italienische Beharren auf effektiven parlamentarischen Rechten mit dem Junktim der von den Briten verworfenen Währungsunion.

In dieser Lage erquickte schon eine Versöhnungsgeste abseits des Gipfels: Der luxemburgische Großherzog Jean empfing gestern vormittag François Mitterrand. Zumindest dieser Streit schien begraben zu sein.

# Wo die Probleme von morgen gelöst werden

Wenige Wochen vor dem 75. Geburtstag der Max-Planck-Gesellschaft hat deren jüngstes Institut in Köln die Arbeit aufgenommen. Die wissenschaftlichen Erwartungen sind groß. Denn von der MPG werden grundsätzlich nur die Besten ihres Faches verpflichtet, und die Liste aller bisherigen Institutsdirektoren liest sich wie ein "Who is who" der Nobelpreisträ-

Von PETER PHILIPPS

🕇 anze 21 Mitarbeiter – davon Zehn Wissenschaftler - hat In-stituts-Direktorin Renate Mayntz für ihre ehrgeizigen Forschungsprojekte erst einmal zur Verfügung. Erster Jahresetat: eine Mil-lion Mark. In den zwei Etagen eines Versicherungs-Neubaus am Kölner Sachsenring, die von der Max-Planck-Gesellschaft angemietet wur-den, sollen mit Hilfe der empirischen Sozialforschung wesentliche Beiträge zur Gesellschaftstheorie erbracht werden. Zu den bereits im Planungsstadium befindlichen Vorhaben gehört auch eine Untersuchung über das Verhältnis von hohen Politikern und Ministerialbeamten zueinander und deren Handlungsorientierung ein Thema, was insbesondere die Einrichtung des Kölner Instituts für Gesellschaftsforschung erleichtert hat.

Denn im letztlich entscheidenden Gremium der zwar vom Staat mit einem Jahresetat von rund einer Milliarde Mark weitgehend finanzierten, aber als \_eingetragener Verein" auf wissenschaftliche und vor allem politische Unabhängigkeit achtenden MPG sitzt auch eine Reihe ausgewählter Politiker. Zum Senat gehören etwa Helmut Schmidt, Kurt Biedenkopf und - bis zu seiner Wahl zum Bundespräsidenten - auch Richard von Weizsäcker. Und insbesondere die Politiker waren es, die mit ihrem hautnahen Interesse an der Thematik die Gründung des Kölner Instituts förderten.

Das Interesse von Politikern an der Grundlagenforschungs-Organisation war schon von Beginn an sehr groß, ebnete auch in schwierigen wirtschaftlichen und politischen Zeiten die Wege, um Bestand und Ausbau zu sichern.

Modern klingende Worte des alten Kaisers

Wie modern hören sich die Sätze an: "Der Plan Humboldts, der über die Universität hinaus die Gesamtheit wissenschaftlicher Veranstaltungen umfaßte, ist noch nicht voll zur Wirklichkeit geworden. Die Lücke, namentlich in unserer naturwissenschaftlichen Ausrüstung, wird infolge des gewaltigen Aufschwungs der Wissenschaften immer empfindlicher. Das hohe Ziel erfordert große Mittel und kann nur erreicht werden, wenn alle ... bereit sind, an der bedeutungsvollen Aufgabe mitzuarbeiten." Noch ein Wort zur "Elite", und man meinte, sich in der aktuellen bildungspolitischen Diskussion zu befinden. Doch mit diesen Sätzen hat ein gewisser Wilhelm II, "Deutscher Kaiser, König von Preußen\*, schon

vor 75 Jahren den Finger auf die Wun- Mayntz, zuvor "normale" Professorin de gelegt.

Ein Ministerialdirektor im Preußischen Kultusministerium, Professor Friedrich Althoff, sein Adlatus Friedrich Schmidt (der später noch den Mädchennamen seiner Mutter, Ott, dranhängte), sowie hervorragende Wissenschaftler hatten die Trommel für etwas gerührt, das dann später unter dem "Protektorat seiner Majestät" als Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft aus der Taufe gehoben wurde.

Präsident wurde Adolf von Harnack. Die ersten Institute wurden in nur eineinhalbjähriger Bauzeit auf dem Gelände der kaiserlichen Domäne in Berlin-Dahlem hochgezogen. Die Industrie übernahm damals noch einen sehr viel größeren Anteil an der Finanzierung, Mäzenatentum war noch kein Fremdwort, obwohl auch vor dem Ersten Weltkrieg das Geldbeschaffen mühsam war. Und auch klassenkämpferische Parolen waren damals noch aktuell: Für den preußischen Abgeordneten Karl Liebknecht war die Gründung der Kaiser-Wil-helm-Gesellschaft lediglich eine Schöpfung des Monopolkapitals, "von Mammons Gnaden". Und auch in einer aktuellen Monographie der "DDR"-Akademie ist weiterhin vom Ausdruck der staatsmonopolistischen Bestrebungen der deutschen imperialistischen Bourgeoisie" die

Es waren und sind jedoch höchst eigenwillige und selbstbewußte Forscherpersönlichkeiten, die der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und ihrer Rechtsnachfolgerin nach dem Zweiten Weltkrieg, der Max-Planck-Gesellschaft, ihre Reputation verschafft haben und gleichzeitig auch weitgehende Unabhängigkeit von Politik und Interessengruppen. Otto Hahn, Lise Meitner und Werner Heisenberg, Emil Fischer, Max von Laue und Fritz Haber, August von Wassermann, Albert Einstein, Max Planck und Adolf Butenandt sind nur einige der großen Namen aus der Ahnengalerie des "Vereins". Sie sorgten dafür, daß auch die NS-Zeit in einer Weise durchlebt wurde, die einen von den Allijerten ermöglichten, fast nahtlosen Fortbestand als Max-Planck-Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg erlaubte.

Gerade Wissenschaftler der Max-Planck-Gesellschaft haben in den vergangenen Jahren bewiesen, daß der Anschluß ans Weltniveau in wichschung nicht verlorengegangen ist. Zwei Nobelpreise in jüngster Zeit an den Mediziner Köhler und den Physiker von Klitzing - haben dies werbewirksam unterstrichen. Dabei war der Aderlaß durch den Krieg, vor allem aber durch die Nazi-Babarei auch auf diesem Sektor erschrekkend: Unter den unzähligen Wissenschaftlern, die sich nach 1933 vor den KZ-Schergen in die Emigration hatten flüchten können, waren immerhin auch 25, die bereits Nobelpreisträger waren oder ihn später im Ausland verliehen bekamen.

Die Idee Wilhelm von Humboldts, neben Universität und Akademie der Wissenschaften noch zusätzlich selbständige Forschungsinstitute zu begründen, stand an der Wiege der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und ist auch für die MPG heute der entschei-Existenzgrund.

an der Universität Köln, spricht von der "Überlastquote in der Lehre", die an der Hochschule ihre Forschungsarbeit vor allem behindert habe. Hinzu komme, daß es dort keine "von der Universität gestellten hauptamtlichen Forschungsmitarbeiter" gebe. weil alle "mehr oder weniger in der Lehre ausgelastet" seien. Und der daraus folgende Zwang, vor allem mit Hilfe von Drittmitteln zu forschen, habe einen entscheidenden Mangel: "Klein geschnittene, unter Zeitdruck stehende und zeitlich begrenzte Vorhaben" prägten den Forschungsalltag, Mitarbeiter seien auf Dauer nicht zu halten. Der "Verlust an Kontinuitāt" in der Forschungsarbeit war es denn wohl vor allem, der sie in die offenen Arme der Max-Planck-Gesellschaft flüchten ließ.

Die finanziellen Mittel werden geringer

Der Entstehung ihres Kölner Instituts waren, wie immer vor neuen MPG-Gründungen, langwierige Erörterungen in wissenschaftlichen Beiräten und Senatsausschüssen vorangegangen. War es vor zwei Jahren auf naturwissenschaftlichem Gebiet die für die Kunststoffe grundlegende Polymere-Forschung, derer sich ein neues und teures Institut annahm, so wird nun gezielt der geisteswissen-schaftliche Bereich verstärkt, auch wenn das Übergewicht des mathematisch-naturwissenschaftlichen Sektors bei der MPG mit Sicherheit immer deutlich bleiben wird.

Die geringer werdenden finanziellen Ressourcen der öffentlichen Hände haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, daß neue Forschungsziele ohnehin nur noch in Angriff genommen werden können, wenn alte Institute aufgelöst oder teilweise in Universitäten überführt werden. Der Zeitpunkt ist üblicherweise gekommen, wenn der wissenschaftliche Direktor ausscheidet. Auch wenn die Institute nicht mehr in so extremem Maße wie einst um einen Forscher herumgebaut werden, das Kollegialprinzip also immer stärker wird. bleibt doch der jeweilige Direktor das wesentliche Maß der Dinge.

Zu den bekanntesten Beispielen solcher weitgehenden Schließung obwohl ein "Rest" weiterhin besteht Friedens- und Konfliktforschung unter Carl-Friedrich von Weizsäcker. Reimar Lüst, inzwischen als Generaldirektor der ESA in sein ursprüngliches wissenschaftliches Metier der Raumfahrt zurückgekehrt, mußte in den zwölf Jahren seiner MPG-Präsidentschaft im wesentlichen die Weichen stellen, die Finanzpolitiker als Übergang von der Wachstums- zur Konsolidierungsphase bezeichnen würden. Sein Nachfolger, der Mediziner Heinz Staab, muß diesen Weg nun weitergehen.

Keimzelle des wissenschaftlichen Fortschritts in der Bundesrepublik Deutschland ist die Max-Planck-Gesellschaft dessen ungeachtet geblieben. Vielleicht werden die Erkenntnisse des Kölner Mayntz-Instituts in einigen Jahren auch Fortschritte in der politischen Kultur unserer Demokratie bringen.

"Als Software-Spezialist suche ich lieber neue Ideen als neue Banken. Bei meiner Bank habe ich nicht nur das Geschäftskonto, sie verwaltet auch mein gesamtes Privatvermögen. Diese Leistung kann sie bieten, weil sie zusammen mit führenden Finanzinstituten einen leistungsfähigen Verbund bildet, der mir komplizierte Rechnereien

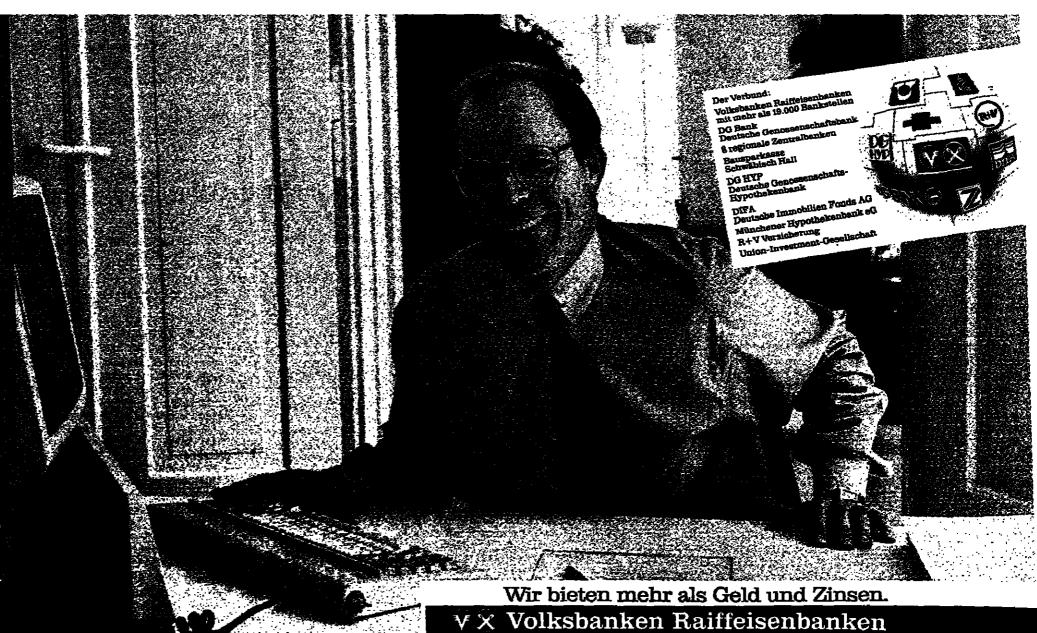

# "Neue Heimat verschaukelt die Mieter"

Der Mieterverein zu Hamburg hat dem gewerkschaftseigenen Baukonzern Neue Heimat vorgeworfen, die Mieter beim Verkauf von Wohnungen zu "verschaukeln". Vereinsvorsitzender Eckard Pahlke erklärte gestern. die Mieter-Schutzklauseln in den Verkaufsverträgen der Neue-Heimat-Wohnungen an die Beteiligungsgesellschaft für Immobilien (BGI) seien "ein Täuschungsmanöver, um die Mieter zu beruhigen und die Verkaufsgeschäfte der Neuen Heimat nicht zu stören". Der Sprecher des Baukonzerns, Hermann Boekholt, wies die Vorwürfe des Mietervereins zurück. Pahlke erklärte, die in den Kaufverträgen festgelegte Bestimmung, daß den Mietern der verkauften Wohnungen von einem Käufer nicht wegen Eigenbedarfs oder Luxusmondernisierungen gekündigt werden dürfe, sei rechtlich nicht bindend. \_Die Klausel hat keine Schutz-



funktion mehr nach dem zweiten oder dritten Weiterverkauf", sagte Pahlke, der darauf hinwies, daß die BGI die Wohnungen nur zum Weiterverkauf übernommen habe.

# Klagen gegen Atomkraftwerk

dpa, Koblenz Das Koblenzer Oberverwaltungsgericht (OVG) hat gestern in zweiter Instanz die Klagen von drei Bürgern gegen das fast fertige Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich zurückgewiesen. Die Bürger hatten gegen die erste und zweite Teilgenehmigung aus den Jahren 1975 und 1981 einen Prozeß angestrengt. Die Klagen waren bereits vom Koblenzer Verwaltungsgericht in erster Instanz abgewiesen worden.Im Verfahren um die zweite Teilgenehmigung (1981) ging es um die Frage, ob die Kläger gegen geneh migte Änderungen noch Einwände erheben konnten, obwohl sie dies während der öffentlichen Auslegung der Planungsunterlagen unterlassen hatten. Das OVG verneinte diese Frage unter Berufung auf die atomrechtliche Verfahrensordnung. (AZ: 7 A II

## "Verschlußsachen" in normaler Post

1/83, 7 A II 1/85.)

Als der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Klaus Beckmann, in einen dicken Aktenordner sah, verschlug es ihm die Sprache: Mit ganz normaler Post und praktisch völlig ungeschützt vor neugierigen Augen war dem Mitglied des Untersuchungsausschusses zur Aufhellung der jüngsten Spionageaffären von einem Boten die komplette Personalakte des nach Ost-Berlin übergewechselten ehemaligen Regierungsdirektors beim Bundesamt für Verfassungsschutz, Hans-Joachim Tiedge, zugestellt worden. Auf mehreren hundert Seiten war alles über dessen Leben von der Geburtsurkunde an bis zu seinen Beurteilungen, seinen Verwendungen, Tä-

wegs für Dritte bestimmt sind. Die Verblüffung des Parlamentariers wurde noch größer, als der nächste ungesicherte Ordner mit der Aufschrift "Herm Abgeordneten Beckmann im Hause" in seinem Büro landete. Befanden sich darin doch über 200 Seiten als Verschlußsache "vs - vertraulich" gestempelte Aufli-stungen über die Geschäftsverteilung und Organisationsstrukturen zwischen dem Bundesinnenministerium und den Nachrichtendiensten.

tigkeitsfeldern und Reisetätigkeiten

zusammengestellt. Natürlich waren

dazwischen auch Informationen über

den Nachrichtendienst, die keines-

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 345,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ciffts, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional malling offices. Postmoster: sent address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ciffts, NJ 07632.

# nicht konkurrenzfähig

Hannover droht mit Kündigung des Kohlestrom-Vertrages

MICHAEL JACH, Hannover Wenn die SPD fortgesetzt an der energiewirtschaftlichen Säule Kernkraft rüttelt, bringt sie das Schutzdach über dem deutschen Steinkohlebergbau, den Jahrhundertvertrag über den Kohleeinsatz in der Stromerzeugung, in Einsturzgefahr. Zu dieser Warnung sieht sich Niedersach-

sens Wirtschaftsministerin Birgit Breuel (CDU) veranlaßt, nachdem der SPD-Landesparteitag am letzten Wo chenende "alle Anstrengungen" billigte, um nach einem sozialdemokratischen Landtagswahlsieg 1986 auch in Niedersachsen "eine Zukunft ohne Kernenergie möglich zu machen". Die parallele Nutzung von Kohle

und Kernenergie sei Geschäftsgrundlage des Jahrhundertvertrages, erinnerte Frau Breuel in einem Gespräch mit der WELT. Denn allein so sei der weit über Weltmarktniveau liegende Preis der deutschen Steinkohle wettzumachen, so daß den industriellen Stromverbrauchern in der Bundesrepublik Deutschland daraus kein schwerer internationaler Konkurrenznachteil entstehe.

Mit ihrem Parteitagsbeschluß reihe sich die Niedersachsen-SPD nun ein in die Kernkraft-Ablehnungsfront der SPD-Länderführungen von Nordrhein-Westfalen und Hessen. Für Frau Breuel der Anlaß, sich "aus energiepolitischer Gesamtverantwortung" die bereits von Baden-Württemberg und Bayern ausgesprochene Drohung mit Kündigung des Kohle-strom-Vertrages zu eigen zu machen.

## Standort-Plus gefährdet

Der erwünschte Denkeffekt müßte vor allem im Bergbauland Nordrhein-Westfalen einsetzen. Eines SPD-verschwisterten Bundesgenossen sind sich die CDU-Länder dabei sicher: der Gewerkschaft Bergbau und Energie.

Für Niedersachsen selbst würde die SPD-Linie nach Frau Breuels Überzeugung das "gerade erst errungene Standort-Plus unseres günsti-gen Strompreises" (Ende 1984 im Mittelwert 18,1 Pfennig je Kilowattstunde) zunichte machen, auf das die Regierung in Hannover bei ihren Bemühungen um neue Industrien einige Erwartungen setzt, dies um so mehr, als die "Kohlevorrang-Politik" der Düsseldorfer SPD für die Stromer-

JOACHIM WEBER, Frankfurt

Die Deutsche Bundesbahn hat ihre

\_rosaroten Zeiten" etwas zu rosig be-

wertet meint der Bundesrechnungs-

hof in Frankfurt. Statt der von dem

Staatsunternehmen selbst errechne-

ten Mehreinnahmen von 13,6 Millio-

nur 7,6 Millionen. Und das "Abteil

des Jahres" gar brachte statt der 0,4

Millionen Mark Mehrerlös Minderein-

In ihrem Jahresüberblick haben

die Wirtschaftsprüfer des Staatswe-

sens wieder eine Reihe unnützer Aus-

gaben und beamtetes Fehlverhalten

zusammengestellt. Da wurde zum

Beispiel einem Gastarbeiter elf Mona-

te lang sein Arbeitslosengeld gezahlt,

obwohl er sich in dieser Zeit ganze 47

Tage in der Bundesrepublik aufhielt.

Eine andere ausländische Arbeitneh-

merin machte es noch praktischer:

Ihr Arbeitslosengeld wurde zehn Mo-

nate lang vom deutschen auf das hei-

matliche Konto weitergeleitet, ob-

wohl sie sich schon ein Vierteljahr

vor dem Antrag auf die Arbeitsamts-

hilfe bei ihrer Kommune in Richtung

Doch auch "dickere" Einzelbrok-

ken finden sich in den Bemerkungen

des Rechnungshofs. So hätte die

rechtzeitige Anschaffung von Fahrsi-

Heimat abgemeldet hatte.

nahmen von 1,9 Millionen.

zeuger zwischen Rhein und Weser jetzt gewaltige Umweltschutz-Kosten nach sich ziehe, Nordrhein-Westfalens einstiger Strompreis-Vorteil (Ende 1984 noch konkurrenziose 15,6 Pfennig) somit bereits dahin sei. Und während östlich der Weser die Kilowattstunde kaum vor 1987 teurer werden müsse, kündige sich im Nachbarland schon fürs nächste Jahr der nächste Aufschlag an.

## Verlockende Aussicht

Auch der Blick über die hessische Landesgrenze beslügelt die Vorstellungskraft Hannoverscher Pläneschmiede. Je geringer die Aussichten der hier ansässigen Preußenelektra erscheinen, von einer rot-grünen Regierung in Wiesbaden die Genehmigung für das geplante Kernkraftwerk im nordhessischen Borken zu erhalten, desto verlockender wird die Aussicht für die Regierung Albrecht, nach einem Ausweichangebot gefragt

Zwar wird Niedersachsen selbst auf absehbare Zeit keinen Bedarf haben, wenn es 1987 mit Inbetriebnahme des Reaktors Lingen das Ziel erreicht, seine Grundlast-Stromerzeugung (zwei Drittel des Gesamtverbrauchs) vollständig aus der Nuklearenergie zu decken. Doch die Aufträge für die Bauwirtschaft wären allemal attraktiv, die zusätzliche Steuerkraft nicht minder.

Über einen Standort wird denn auch längst munter spekuliert. Buchstäblich naheliegend wäre die Oberweser: Dort weist jedoch die Raumordnung keinen Bauplatz aus. Denkbar wäre ferner ein zweiter Block in Grohnde; dagegen spricht die begrenzte Belastbarkeit der Weser mit Abwärme. Übrig bleiben in der Raumordnung bereits vorgesehene Küstenstandorte - interessant trotz der großen Entfernung zum Versorgungsgebiet Nordhessen, da Fernleitungskosten, wie es heißt, nicht sonderlich ins Gewicht fallen. Betriebswirtschaftlich bietet sich Stade an, wo die Preußenelektra bereits einen Meiler betreibt. Die Grünen von der

Elbe proben schon den Alarm. Übrigens – den mokanten Hinweis mag Frau Breuel sich nicht verkneifen - wird der Atomstrom aus Lingen großteils nach NRW fließen. Wofür das SPD-Land zahlt und schweigt.

mulatoren für den Schützenpanzer

Marder (eingeführt 1973/74) jährlich

mehr als 40 Millionen Mark an Kosten

für den Fahrbetrieb einsparen kön-

nen - die Geräte werden aber erst

Weitere große Sparmöglichkeiten

gibt es bei der Bundesbahn, So ist

nach Rechnung der Frankfurter Prü-

fer die Personalbemessung für den Signalwartungs- und Montagedienst

um 2300 Planstellen zu üppig ausge-

fallen. Die Mehrausgaben werden auf

140 Millionen Mark pro Jahr ge-

schätzt. Weitere 90 Millionen Mark

könnte die Bahn einsparen, hätte sie

ihre Spesenregelung beizeiten an das

Reisekostenrecht des Bundes (gültig

Insgesamt kommt der Rechnungs-

hof in den 118 Beiträgen des neuen

Berichts auf jährlich wiederkehrende

Möglichkeiten zu Einsparungen oder

Mehreinnahmen von rund einer hal-

ben Milliarde Mark. Hinzu kommen

einmalig einzusparende 170 Millio-

nen. Daneben geben die Frankfurter noch vielerlei Hinweise. So stellen sie

fest, daß enorme Steuerausfälle

durch nicht versteuerte Zinseinkünf-

te entstehen. Präsident Zavelberg:

Die überwiegende Zahl der Ratschlä-

ge wird im Rechnungsprüfungsaus-

schuß des Bundestages umgesetzt.

1988/89 einsatzfähig sein.

seit 1976) angepaßt.

Rosa Zeiten – zu rosig?

Bundesrechnungshof legt "beamtetes Fehlverhalten" bloß

# Breuel: Ohne Kernkraft Mit einer bisher beispiellosen Aktion will Bonn über Aids aufklären

"Was sie über Aids wissen sollten" lautet der Titel einer sechsseitigen Informationsbroschüre, mit der cie deutsche Bevölkerung über die Gefahren der erworbenen immunschwäche Aids unterichtet wird. In einer für die Geschichte der Bundesrepublik bisher einmaligen Aufklärungsaktion wurde die Broschüre in einer Auflage von über 27,5 Millionen Stück (Kosten: 4.7 Millionen Mark) als Postwurfsendung an alle Hauscaltungen verteilt. Wie auf Anfrage der WELT von einer Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums zu erfahren war, ist die Verteilaktion gestern abgeschlossen worden.

Die Absicht dabei sei, so Rita Süssmuth, Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit, in ihrem Vorwort, auf diese Weise mit sachlicher Information aufzuklären und übertriebenen Sorgen entgegenzuwirken. "Wir müssen es schaffen, daß sich diese Krankheit nicht weiter ausbreitet. Das ist möglich, wenn sich jeder, der gefährdet ist oder andere gefährden könnte, so verhält, wie es dieses Merkblatt rät. Ich möchte aber auch erreichen, daß sich niemand weiterhin unbegründete Angst macht und durch die vielfältigen, sehr unterschiedlichen Veröffentlichungen in Panik gerât."

In sieben Kapiteln wird versucht, Antworten auf grundlegende Fragen zu geben. Auch darüber, was man über die Ansteckung wissen muß, wie man sie erkennen und sich davor schützen kann. Tenor: "Solange es keine wirksame Therapie gibt, ist umfassende Information unverzichtbar, um diese Krankheit in Grenzen zu

Mit welcher rasanten Ausbreitungsrate die erworbene Immunschwäche grassiert – der Trend nach oben ist nach wie vor ungebrochen -, zeigt jungst vom "Center for Disease Control" in Atlanta, USA, vorgelegtes Zahlenmaterial. Eine dort aufgestellte Statistik zum Stand der Ausbreitung von Aids in Europa mit dem Stand vom Juni dieses Jahres erfaßt. eine Gesamtzahl von 1226 Aids-Fälen in 18 europäischen Ländern.

In absoluten Zahlen gesehen nimmt die Bundesrepublik danach mit 220 erfaßten Fällen hinter Frankreich (392 Falle) den zweiten Platz ein. Es folgen Großbritannien mit 176 und Belgien mit 99 Fällen. Einzig und allein Polen, Island und die Tsche-



choslowakei haben keinen Aids-Fall zu vermelden

Bezogen auf die jeweiligen Bevölkerungszahlen verschiebt sich die Rangfolge: Mit 3.6 Erkrankten auf eine Million Bürger steht die Bundesrepublik erst an vierter Stelle. Spitzenreiter ist Belgien mit 10,0 Erkrankten auf eine Million Einwohner, gefolgt von der Schweiz mit 9.7. Dänemark mit 9,4 und Frankreich mit 7,0 Fällen auf eine Million Einwohner.

Die Zahlen des letzten Monats sprechen eine noch deutlichere Sprache: Wie das Berliner Bundesgesundheitsamt zu Anfang der Woche mitteilte, waren Ende November in der Bundesrepublik 340 akute Aids-Fälle registriert; insgesamt 150 Patienten seien der Krankheit bisher zum Opfer gefallen. Noch vier Wochen zuvor (Stichtag: 4. Oktober) waren der Behörde bis zu diesem Zeitpunkt 291 Erkrankungen gemeldet worden, 116 Infizierte waren daran verstorben. Die Zahl der akuten Aids-Erkrankungen hat sich seit dem Bekanntwerden des ersten deutschen Falles im Jahr 1981 alle acht Monate verdoppelt.

Die Aids-Forschung in der Bundesrepublik wird im kommenden Jahr intensiv gefördert: Für Aids-Bekämpfung und -Aufklärung stehen dann rund 15,1 Millionen Mark, 9,5 Millionen Mark mehr als in diesem Jahr, zur Verfügung. Solange es noch an einer geeigneten Therapie fehlt, soll die Aufklärung ganz groß geschrie-ben werden. Die in Köln ansässige

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Postfach 91 01 52, 5000 Köln 91) unterstützt dabei die Aids-Selbsthilfegruppen mit vertiefendem Informationsmaterial, das auch von jedem Interessierten kostenlos dort angefordert werden kann.

An jeden Haushalt

ist diese Aids-Aufklärungs-

broschüre verteilt

worden. Verbunden mit

dem inhait des

autzubewahren,

Gesundheitsmi-

Eltern an, mit ihren Kindern über

nisterin Rita

Süssmuth die

den inhalt zu

sprechen.

vertraut zu machen

**Faltblattes** 

und es

Bundesrepublik

Zwei Broschüren wenden sich an alle, die sich einem LAV/HTLV-III-Test unterziehen wollen, in dem Antikörper gegen das Aids-Virus nachgewiesen werden, aber auch an solche, bei denen dieser Test bereits positiv ausgefallen ist. Zwei weitere Faltblätter beinhalten Hilfestellungen für Krankenpflegepersonal und andere Gesundheitsberufe.

Anschriften von Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen können unter folgender Anschrift abgerufen werden: Deutsche Aids-Hilfe, Bun-desplatz 11, 1000 Berlin 31, Tel. (030)

Zur Selbsthilfe greifen jetzt die deutschen Zentren der Bhagwan-Jünger, um eine Ansteckung zu vermeiden. Die Berliner "Kommune" verlangt von Interessenten, die mehrtägige Veranstaltungen der Sekte besuchen wollen, den Nachweis eines negativen Aids-Tests, um sich so vor einer Infizierung durch Aids-Erreger zu schützen. Grundlage dieser Maßnahme ist die von zahlreichen Experten als unzutreffend zurückgewiesene Veröffentlichung französischer Forscher, Aids-Viren könnten über zehn Tage außerhalb des menschli-

# Leinen fährt Tempo 100 – konsequent

Nur mit einem süffisanten Lächein reagierte der saarländische Innenmi-nister Friedel Läpple auf die Frage von Helmut Rauber, dem umweltpolitischen Sprecher der CDU, wie schnell die Kabinettsmitglieder durch die Lande fahren. Läpple hatte guten Grund, sich in der aktuellen Stunde in Schweigen zu hüllen.

Für Furore im Saarland sorgt ein Vorgang, der erst jetzt bekannt wur. de: Am 29. Juli wurde der Dienst-Mercedes von Läpple-Kollege Jo Leinen auffällig. Da bræiste die Nobelkarosse mit Tempo 100 mitten durch Völklingen. Eine Radaranlage hat den Vorgang peinlich vermerkt. Freilich: Am Steuer saß nicht der Minister selbst, sondern sein Chauffeur. Aber eine Order, sich an das städtische Tempolimit zu halten, hat Leinen dem Wagenlenker wohl auch nicht gegeben. (Vielleicht hat der das auch nicht gehört!) Ein findiger Polizist steckte den Vorgang der CDU.

An sich ist das Ganze nichts Besonderes: Wer kann schoo von sich behaupten, Geschwindigkeitsbegrenzungen immer eingehalten zu haben. Aber für Jo Leinen, seit Anfang März als Umweltminister in Amt und Wür-den, gelten andere Maßstäbe. Schließlich setzt sich der SPD-Politiker als konsequenter Verfechter eines Tempolimits in Szene. Wo die Bundesregierung eine "politische Entscheidung" vermissen läßt, will Lei-nen behend in die Bresche springennatürlich unter Berücksichtigung der eingeschränkten verkehrsrechtlichen Kompetenzen eines Bundeslandes

Das Ereignis ist ein gefundenes Fressen für die Opposition, die nun Leinen bei jeder Gelegenheit, in der dieser künftig den ökologischen Nutzen und die Bürgerfreundlichkeit eines Tempolimits unter dem Stichwort Schadstoffreduzierung und Lärmbegrenzung verficht, an sein eigenes Tempogebaren erinnern wird.

Die Kommentare von der Oppositionsbank sind geharnischt: "Leinen gibt sich der Lächerlichkeit preis. Damit hat er den letzten Rest an Glaubwürdigkeit verloren", merkt CDU-Sprecher Armin König an Für FDP-Chef Horst Rehberger ist der Fall nur typisch: "Theorie und Praxis sind bei Herrn Leinen bei fast allen Dingen nicht in Übereinstimmung zu bringen", sagte er der WELT.

## Tempolimit: Kein Kleinkrieg aus Hessen

Nea: Frankfart

Hessen wird die Tempolimit-Entscheidung der Bundesregierung akzeptieren und nicht mit eigenen Geschwindigkeitsbegrenzungen einen Kleinkrieg gegen Bonn führen. Dies versicherte der hessische Minister für Wirtschaft und Technik, Ulrich Steger (SPD), in einer Diskussion mit Wirtschafts- und Motorjournalisten beim "Frankfurter Pressetisch". Allerdings wird es auf hessischen Autobahnen auch nach dem Großversuch eine Reihe von Tempolimits geben, die aber von Fall zu Fall alle nach Kriterien der Verkehrssicherheit begründet sein werden, wie es das Gesetz vorschreibt. Zu der Zahl dieser Begrenzungen äußerte sich der Minister nicht. Er wolle erst einmal die Unfallstatistik des Jahres 1985 abwar-

Bemerkenswert deutlich distanzierte Steger sich auch von Geschwindigkeitsbegrenzungen Gründen des Lärmschutzes. Der Zusammenhang sei nirgendwo erwiesen. Überhaupt wolle er die Diskussion über das Tempolimit, das – wie er sagte – für die Deutschen eine ähnlich irrationale Bedeutung habe wie in den USA die Kontrolle des privaten Waffenbesitzes, in der bisherigen Weise nicht weiterführen.

In einem anderen Punkt allerdings freut sich Steger auch auf die "Unterstützung durch Herrn Fischer" und die Grünen als Koalitionspartner. Wörtlich sagte der Minister: "Früher hat man neue Autobahnen und Stra-Ben aus Angst vor den Bauern im Zweifel durch die Wälder gedrückt. Das Resultat haben wir jetzt." In Zukunft würden in Hessen neue Stra-Ben, wo sie überhaupt noch nötig seien, grundsätzlich über Ackerland geführt. "Wir werden über die Weizenfelder gehen und so an der Verminderung der Agrarüberschusse mitwirken - das Beste, was überhaupt über den Straßenbau gesagt werden kann."

Im neuen Bundesverkehrswegeplan sieht Steger zwar an einigen Stellen "verbale Umweltfreundlich keit", in den konkreten Zahlen jedoch eine "ungebrochene Betonier-wut". Das ganze Problem der neuen Straßen werde sich eines Tages so-wieso mit dem Rechenstift erledigen. Noch 1970 seien in der Bundesrepublik Deutschland 85 Prozent der ge-samten finanziellen Mittel für den Straßenbau auf den Neubau entfallen, nur 15 Prozent auf die Instandsetzung. Bis zum Ende der 90er Jahre werde sich dieses Verhältnis genau umgekehrt haben. Dann werde man heilfroh sein, den Bestand erhalten zu

# "Die Umwelt ist unser dritter Gast"

Ökologie kennt keine Grenzen / Kolloquium des deutsch-französischen Instituts in Berlin

PETER RUGE, Wiesbaden

Zwischen den deutsch-französischen Farben wird ein neuer Grundton sichtbar: eine grüne Komponente. Was auf dem 14. Kolloquium des Deutsch-Französischen Instituts in Berlin als Schock gedacht war, nämnen von Baden-Württemberg, Maren Grisebach, den französischen Teilnehmern zu präsentieren, löste keine Berührungsängste aus. Die eigentliche Überraschung für die Regierungsbeamten, die Politwissenschaftler und die aus Paris angereisten Journalisten war die Erkenntnis, daß das Umweltthema in der Bundesrepublik inzwischen auch von Mitte bis Rechts ernsthaft besetzt ist.

"Wir hatten bisher den Verdacht, die etablierten deutschen Parteien würden wahltaktisch handeln, wenn sie sich so lautstark in Europa für den Katalysator einsetzten. Wir glaubten auch, das mythische Rauschen germanischer Eichen zu hören, wenn vom Waldsterben bei euch die Rede war. In unseren Augen ist es schizophren, wenn die Deutschen, die für uns in der technisch modernsten Nation Europas leben, anfangen, dem Fortschritt Widerstand zu leisten."

Solchen Außerungen setzten die Deutschen entgegen, die Franzosen

würden in bisherigen Denkformen verharren. Für sie habe Naturgegebenes, wie Erde, Wasser, Luft, nicht den gleichen Stellenwert wie durch Menschenhand Verändertes. So würden sie es sich zu leicht machen, zugunsten des Kommerziellen das Ökologische beiseite zu schieben.

Diese Diskrepanz drückt sich auch in Meinungsumfragen aus: Für 66 Prozent aller Franzosen ist demnach das Problem Nummer eins die Arbeitslosigkeit; nur drei Prozent sehen die Umweltfrage als gewichtig. Bei den Deutschen dagegen rücken inzwischen 65 Prozent die Umweltbelange auf Platz zwei hinter der Arbeitslosigkeit, in der 87 Prozent die größte Not sehen. Dabei wird der Wunsch nach mehr Konsum jedem zugestanden, unterschiedlich aber ist die Beurteilung, wie Umwelt zu genießen sei. "Die Umwelt ist unser dritter Gast bei Tisch," sagte ein deutscher Teilnehmer.

Sicher ist das Umweltthema nicht beherrschend für das deutsch-französische Verhältnis, aber es ist ein wichtiges neues Feld, über das man sich künftig wird enger verständigen müssen. Für dieses gemeinsame Vorgehen setzte die Berliner Tagung am dritten Tag ungewöhnliche Akzente: Die Referate von Matthias Wissmann

(MdB CDU), Hans Koschnick (SPD-Vorstand) und Professor Alfred Grosser (Institut für Politische Studien in Paris) kreisten um den Begriff der nachbarschaftlichen Mitverantwortlichkeit. "Es geht nicht mehr an, ständig zu fragen, wer denn in beiden Ländern Gaul und Karren sei: in der Notwendigkeit miteinander voranzugehen, bestünde doch Übereinstimmung. Die Skepsis, die jeder neuen supranationalen Institution entgegengebracht werde, könne zum Beispiel über den gewiß mühsamen Weg der Einigung über einzelne bilaterale Projekte überwunden werden, wie beim Airbus, der Europarakete Ariane oder beim Eureka-Programm."

Grosser sprach sogar von der Pflicht zur Einmischung ins Partnerland. Im deutsch-französischen Verhältnis sei jetzt - 22 Jahre nach Abschluß des Elysee-Vertrages - ein Punkt erreicht, wo "transnationale Innenpolitik" beginnen müsse. Wir sollten uns nicht mehr gegenseitig scheuen, kritisch in die Diskussion im Nachbarland einzugreifen.

Offene Worte bei einem Forum in Berlin, das von der Robert-Bosch-Stiftung finanziert wurde, um gut 100 Persönlichkeiten in die Lage zu versetzen, zu Hause mit neuen Erkenntnisse zu wirken.

# Die meisten Narren gibt es in Thüringen

DIETER DOSE, Berlin An der Schwelle eines neuen Fünfjahresplanes läuft in der "DDR" die Kampagne um "Spitzenleistungen" auf Hochtouren. Besonders die "Wochenpost", eine der beliebtesten Postillen, weil auch manches unpolitische Thema zum Inhalt gehört, zeichnet sich dabei als Antreiber aus. Prominente Wissenschaftler kommen zu Wort, um den Lesern klarzumachen, daß bei wirtschaftlichen und industriellen Spitzenleistungen noch ein erheblicher Nachholbedarf

Ein "verdienter Erfinder", Ingenieur Karl Speicher aus dem Ostberliner Bergmann-Borsig-Kombinat, mahnt: "Ohne Zweifel sind die Maßstäbe, die wir anlegen, nicht immer ausreichend boch, um auf dem Weltmarkt mit unseren Produkten bestehen zu können. Das Erreichte entspricht tatsächlich in vielen Fällen noch nicht dem Erreichbaren. Schuld daran sind noch vielfach vorhandene negative Grundhaltungen". Zum Beispiel die: "Das können wir nicht; dafür fehlen uns die Voraussetzungen."

Aber der Autor, der laut "Wo-

lungen zum Patent angemeldet hat, weiß das Rezept, entlehnt aus der Sprache der Jäger. Man müsse zur Fixierung der anzusteuernden Ziele wissen, wie groß der "Vorhalte-Winkel" der Schützen sein muß, "um den laufenden Hasen nicht am Ende seines Schwanzes zu treffen".

Ob die Narren an Rhein, Main und Isar min neidisch werden? In der "DDR" gibt es, wie ebenfalls der "Wochenpost" zu entnehmen ist, 958 Karnevalsklubs; die meisten übriens im thüringischen Bezirk Erfurt (181). Allerdings, "närrisches Treiben" ist - wie alles - entsprechend reglementiert "Die Anleitung der Karnevalsklubs erfolgt durch entsprechende Arbeitskreise", betont die "Wochenpost". "Diese finden ihre rechtliche Grundlage in einer Anweisung des Ministers für Kultur vom 26. 9. 1980. Gute Klubs können mit dem Titel Hervorragendes Volkskunstkollektiv ausgezeichnet wer-

15 von 100 Soldaten der Nationalen Yolksarmee der "DDR" schleppen Übergewicht mit sich herum! Das stellt das Soldatenmagazin "Armee-

chenpost" schon 50 eigene Entwick- Rundschau" fest. Zu wenig Drill? Keineswegs. Schuld daran sind die "Freßpakete" der Mütter und Ehefrauen. Denn die, so meint die Zeitschrift, seien völlig überflüssig. Bei der Truppe brauche "niemand zu

> Aus der Presse von drüben

Davon sind besorgte Mütter nicht so leicht zu überzeugen. Deshalb betont die "Armee-Rundschau", daß es bei der Verpflegung der Volksarmisten zu den bevorstehenden Feierta-gen "erhebliche Zulagen" gibt. Gän-se, Enten, Puten, Pfefferkuchen und Nüsse. Manchem Verpflegungsoffizier werde "schon angst und bange, wenn er an den ankommenden Paketstrom denkt und seine Auswirkungen: übervolle Abfallkübel".

Fröhliche Weihnachten bei der Armee. Für Kinder auch? Herbe Kritik an der volkseigenen Spielzeugindu-strie wird im satirischen Wochenblatt "Eulenspiegel" geübt. Es geht um Spielzeugautos, begehrte Objekte auf

"Schlicht gesagt: Das Spielzeug ist schon kaputt, bevor der Besitzer entdeckt, daß es kaum Spielarten zu bie-ten hat", werden Einfallslosigkeit und Verarbeitung an den Pranger ge-

"Und am besten wäre natürlich, wenn die Kinder nicht soviel herumspielen, sondern die Geschenke schön ordentlich und dekorativ im Regal abstellen würden. Viel mehr kann man mit den meisten ohnehin nicht anfangen", meint der "Eulenspiegel". Und das für die Spielzeugindustrie niederschmetternde Fazit: "Die Zeiten von Großvaters funktionstüchtigem Modell einer Dampfmaschine sind nun mal vorbei."

Gute Nachricht dagegen hat die Ost-"Berliner Zeitung" für die Kraftfahrer: "Im Wettbewerb haben die 290 Mitarbeiter der Berliner Tankstellen zusammen mit ihrem Kombinat Minol neue Dienstleistungen ins Angebot aufgenommen.\*

Zündkerzen oder Ghihlampen wechseln, Batterien mit destilliertem Wasser nachfüllen oder einen Ölfilter austauschen – der Wettbewerb macht's künftig möglich. Acht Groß-

den Wunschzetteln der Kinder. tankstellen in Ost-Berlin haben zudem einen Pannenhilfsdienst eingerichtet. "Sie sind speziell gekennzeichnet und leisten in Notfällen Soforthilfe, um die Weiterfahrt zur nächsten Kfz-Werkstatt oder nach Hause zu ermöglichen", bejubelt die SED-Zeitung so viel "Service".

> Schlecht dran allerdings sind die "DDR"-Bürger, die den Vorzug ge-nießen, einen japanischen "Mazda" oder einen Wolfsburger Golf zu besitzen. Sie bleiben weiter auf die raren Spezialwerkstätten angewiesen.

Scheckbetrüger - auch die gibt es in der sozialistischen Gesellschaft -haben in der "DDR" keine Chance. Das betont die ebenfalls in Ost-Berlin erscheinende "BZ am Abend". Allein einige hundert Fälle habe in den letzten 20 Jahren Hauptmann Günter Knitter von der Volkspartei im mecklenburgischen Schwerin aufgeklärt. "Ob mit der linken Hand geschrieben, verstellt oder raffiniert nachgeahmt - jedem Fälscher ist wissenschaftlich und schließlich juristisch beizukommen", werden Täter gewarnt und die "sozialistische Rechtssicherheit" hervorgehoben.



# Selbst in Jugoslawiens Geheimpolizei "Ich muß unbedingt nach Hause zurück" befinden sich separatistische Zellen

Strafprozeß wegen Attentate für Groß-Mazedonien / Verbindung zur Exil-Regierung

Ein ungewöhnlicher Strafprozeß ist in Skopje, der Hauptstadt der jugoslawischen Teilrepublik Mazedonien, zu Ende gegangen: Wegen staatsfeindlicher Tätigkeit und Terrorismus wurden drei Angehörige der jugoslawischen Staatssicherheitspolizei zu langjährigen Freiheitsstrafen

iŋ

 $\operatorname{REIM}$ 

internal

ind see

faranta faranta ermenta in the des in des autom de in that de in that de in that de

 $\mathcal{W}_{\mathrm{obs}}(G)$ 

. urcfif #

H YOU SE

ighens,

մերը նել

it Anfang

Amtuai

white:

ોગોર્ધા જ

the sale

HI STORE United States

ili gefor: Silion g. winha.

dogwie

maint.

.ci deg

1. Terring

ո հլ<sub>. 26 ≗</sub>

otiones:

otte der je

arada ji

Property of

Restart.

: 4!1 TC

i derf Proper

3 allen 1

many I

it:

11.32

1 6.10

and egetic

2. 1970

 $_{\rm BB}$  , like

Skitze

15 ... (80)

1.00

 $(m-1)^{2} K^{\frac{N}{2}}$ 

 $\tau_{\rm s} = 0.45 \pm$ 

11 F. 10

14 of 172

Mar and

 $\mathcal{G}_{\mathrm{conf}}(S)$ 

arrama"

, signific

Der ehemalige Beamte der Geheimpolizei der Republik Mazedonien, Slave Vasovoski, erhielt 14 Jahre, sein Kollege Todor Georgijev (Geheimpolizei-Neckname: "Meister") 13 Jahre sowie der pensionierte Polizeibeamte Slave Boskovski 12 Jahre Gefängnis. Mit ihnen wurden ein Autobusfahrer (11 Jahre) und zwei Intellektuelle verurteilt – ein Lehrer (12 Jahre) und ein in Mazedonien nicht unbekannter Rundfunkjournalist und Dichter namens Jovan Koteski (5

Koteski ist auch international hervorgetreten: Er leitete mehrfach die jährlichen internationalen Dichter-Treffen in der mazedonischen Stadt Struga, an denen auch Schriftsteller und Lyriker aus der Bundesrepublik teilzunehmen pflegen.

Diese Gruppe, die von der Anklageschrift als "gefährlich" bezeichnet wurde, soll seit 1968 mehrere Bombenanschläge gegen öffentliche Einrichtungen in Mazedonien geplant

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien und ausgeführt haben - unter anderem auch ein Attentat auf das Büro der Belgrader serbischen Tageszeitung "Politika" in Skopje.

Ziel dieser Aktionen sei es gewesen, den Einfluß der Albaner und der Serben in Mazedonien zurückzudrängen - dazu gehörte auch die Verhinderung oder Störung der Verbreitung serbischer Zeitungen. Bei den Alba-nern handelt es sich um die rasch anwachsende nationale Minderheit in Westmazedonien

Ein von fremdvölkischen Elementen "ethnisch gereinigtes" Groß-Mazedonien sollte nach der Vorstellung der Verurteilten seine Unabhängigkeit von Jugoslawien proklamieren, wobei als Endziel der Anschluß der heute zu Griechenland und Bulgarien gehörenden Teile des Landes vorgesehen war.

Interessant ist in diesem Zusammenhang nicht nur die Tatsache, daß sich innerhalb der Sicherheits- und Geheimpolizei Jugoslawiens eine mazedonisch-separatistische Zelle bilden und jahrelang aktiv sein konnte. Ebenso vielsagend ist, daß der früher für Radio Skopje arbeitende Dichter Koteski gegenüber den terroristischen Polizeibeamten als Verbindungsmann zu einer "illegalen mazedonischen Regierung" und zum "Zentralkomitee der IMRO" auftrat. IMRO - Innere mazedonische revo-

lutionäre Organisation" war seinerzeit ein Geheimbund, der noch zur Zeit der türkischen Herrschaft entstand und bei der Vorbereitung von Aufständen und der Durchführung von Attentaten auch noch in der Zwischenkriegszeit eine wichtige Rolle

in Marseille. Im heutigen kommunistisch regierten Mazedonien ist die Haltung zur IMRO zwiespältig: Einesteils wird die fortschrittliche Rolle dieses Geheimbundes bei der Befreiung des mazedonischen Volkes herausgestrichen, andererseits spricht man von seiner "reaktionāren" Entartung, daß zumindest Teile der IMRO eher rechtsnationalistisch orientiert waren.

Das Wiederauftauchen des Begrif-

fes IMRO im Zusammenhang mit ei-

nem politischen Prozeß, die Verwick-

spielte. Auf das Konto der IMRO geht

zum Beispiel das Attentat gegen Kö-

nig Alexander von Jugoslawien 1934

lung vom Geheimpolizisten und der in diesem Zusammenhang erwähnte Begriff "Groß-Mazedonien" deutet darauf hin, daß die nationalen Probleme Jugoslawiens nun auch in einem Bereich akut werden, der bisher als eher stabil galt. Unter den Intellektuellen in Presse und Universitäten werden Fragen der Nationalität und des Einheitsstaates schon seit länge-

Schweigen als Preis für die Heimkehr / Jelena Bonner über ihren Mann Sacharow: "Andrej geht es ganz schlecht" FRIEDRICH MEICHSNER, Rom

Der Preis für die Reise in den Westen ist das Schweigen. Nach ihrer Ankunft in Rom machte Jelena Bonner, die Frau des sowjetischen Friedens-Nobelpreisträgers Andrei Sacharow, das sofort mit den Worten deutlich: "Leider kann ich nicht viel sagen, weil ich mich schriftlich verpflichten mußte, keine Interviews zu geben, keine Pressekonferenzen zu organisieren und generell keine Kon-takte zu den Massenmedien zu haben. Da ich in mein Vaterland zurückkehren möchte, bitte ich die Freunde, die hierhergekommen sind, und alle Italiener, mir mein Schweigen zu verzei-

Müde, abgespannt und leidend wirkend, ging die 62jährige, die bei ihren letzten Italien-Aufenthalten den Kontakt mit den Medien geradezu gesucht hatte, auf dem römischen Flughafen Fiumicino nur zögernd auf die ihr entgegengehaltenen Mikrophone zu. Auf dem Flug von Moskau nach Italien hatte sie in der Alitalia-Maschine jeden Kontakt mit mitfliegenden amerikanischen Journalisten abgelehnt. Obwohl herzleidend, hatte sie immer wieder zur Zigarettenpakkung gegriffen

Bei der Zwischenlandung in Maiauf das Thema Gesundheit. land hatten sie ihr Sohn Alexej und ihr Schwiegersohn Efrem Jankelevic rem und mit zunehmender Intensität | in die Arme geschlossen. Beide waren zu ihrer Begrüßung aus den USA ge-



Frau Bonner bei der Ankunft in Rom. Links ihr Sohn Alexej

kommen. Im Warteraum des Mailänder Flughafengebäudes wechselte sie dann - noch sichtlich bewegt vom Wiedersehen mit Alexej und Efrem – zumindest einige Worte mit den Journalisten, beschränkte sich dabei aber

"Ich bin sehr glücklich", sagte sie. "Aber die Gesundheit ist nicht gut. Mir ist nur erlaubt, über die Gesundheit zu sprechen." Sie breitete bedau-

und fügte hinzu: "Über die Gesundheit können alle sprechen. Ich akzeptiere diese Bedingung. Ich bin unsagbar glücklich, aber ich muß unbedingt nach Hause zurück-

Dann weiter über die Gesundheit: "Schon seit längerem geht es mir nicht gut. Ich hatte einen schweren Infarkt, aber niemand half mir. Ich mußte mir selbst helfen."

Von ihrem Mann will sie nicht sprechen. Sie läßt sich nur zu der leisen Be-FOTO.AP merkung hinreißen: "Andrej ist sehr krank. Ihm geht es

kehren."

ganz schlecht."

Sie selbst will sich zunächst in Siena von dem italienischen Professor Frezotti behandeln lassen, der sie schon zweimal an den Augen operiert hat. Dann will sie mit Sohn und Schwiegersohn in die USA zu ihrer Tochter und ihren Enkeln fliegen. Möglicherweise wird sie sich in Boston einer Herzbypassoperation un-

ernd die Arme aus terziehen. Ihr Visum ist auf drei Monate befristet

> Welche Begegnungen sie während ihres kurzen Italien-Aufenthaltes haben wird, ist bisher nicht bekannt. In den letzten Tagen war in Rom von einer möglichen Privataudienz beim Papst sowie von angeblich geplanten Treffen mit Staatspräsident Cossiga. dessen Vorgänger Pertini und Ministerpräsident Craxi gesprochen wor-

> In Rom fragt man sich, inwieweit die Erteilung eines Ausreisevisum an Frau Bonner als Signal gewertet werden kann. Man bringt die Erlaubnis in Zusammenhang mit den von Gorbatschow während seines Frankreich-Besuches gemachten Äußerungen zum Emigrationsproblem. Der KPdSU-Generalsekretär habe dabei die Bereitschaft zur lautlosen Lösung gewisser Probleme durchblicken las-

Man weist hier auch darauf hin, daß während des Genfer Gipfels offiziell nichts über eine amerikanische Initiative für Sacharow und andere sowjetische Dissidenten verlautbart wurde. Man hält es für unwahrscheinlich, daß Präsident Reagan zu diesem Thema, das in der Ost/West-Auseinandersetzung seit Jahren eine wichtige Rolle spielt, geschwiegen haben soll. Und man spekuliert, daß sich in dieser Frage möglicherweise hinter den Kulissen etwas bewege.

# McFarlane vor Rücktritt?

Sicherheitsberater im Konflikt mit Donald Regan

FRITZ WIRTH, Washington

In Washington verdichten sich Gerüchte, daß der Rücktritt des einflußreichen Sicherheitsberaters Präsident Reagans, Robert McFarlane, unmittelbar bevorsteht. Das Weiße Haus hat diese Gerüchte gestern weder bestätigt noch dementiert. McFarlane selbst ist seit dem Genfer Gipfel und einem anschließenden Treffen mit dem Papst, den er im Auftrag des Präsidenten über den Verlauf des Gipfels informierte, nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden.

Man nimmt in Washington an, daß McFarlane seine Rücktrittsabsichten bis zur Rückkehr des Präsidenten von einem einwöchigen Urlaub in Kalifornien zurückgestellt hat. Das Arbeitsverhältnis zwischen Ronald Reagan und McFarlane war besonders im letzten Jahr sehr eng. Es ist deshalb zu erwarten, daß der Präsiroße Anstrengungen machen wird, McFarlane umzustimmen.

McFarlane ist seit dem Oktober 1983 im Amt, in dem er niemals die Statur und das intellektuelle Gewicht eines Henry Kissinger oder Zhigniew Brzezinski hatte, dennoch hinter den Kulissen besonders in verteidigungspolitischen Fragen schnell zu einer Schlüsselfigur wurde. McFarlane war die beherrschende Figur in der politischen Koordination innerhalb der Administration bei der Vorbereitung des Genfer Gipfeltreffens. Er hatte ständigen Zugang zum Prä-sidenten, den er zuweilen bis zu viermal am Tage zu Gesprächen unter vier Augen traf, und ist damit offensichtlich in Konflikt mit dem neuen

Stabschef im Weißen Haus, Donald Regan, geraten.

Donald Regan hat in den letzten Monaten den Mitarbeiterstab des Präsidenten völlig neu strukturiert und ist dabei, wie zu erfahren ist, offenbar in Konflikt mit McFarlane geraten, der sich dadurch in seinem Bereich eingeengt fühlte. Diese Neuorganisation hatte Regan, der erst seit dem Frühjahr im Amt ist, wiederholt den Vorwurf eingetragen, zu viel Macht auf sich zu vereinigen, was ihm besonders während der Krebsoperation des Präsidenten angelastet wurde.

McFarlane hat in den letzten Monaten versucht, die in verteidigungspolitischen Fragen auseinanderlaufenden Vorstellungen von Außenminister Shultz und Verteidigungsminister Weinberger zu überbrücken. Er tendierte dabei jedoch stärker zum State Department hin, so daß die Allianz Shultz-McFarlane zu einem bedeutenden Machtfaktor in Reagan-Administration wurde.

McFarlanes Verhältnis zu Weinberger war in zunehmendem Maße gespannt. Er gehörte beispielsweise zu den schärfsten Kritikern des Weinberger-Briefes an den Präsidenten der im Vorfeld des Genfer Ginfels so viel Außehen erregte. Dennoch erklärte Weinberger gestern von Brüs-sel aus, daß er einen Rücktritt McFarlanes bedauern würde. Weinberger bestätigte ihm, daß er "gute Arbeit" geleistet habe. Dem 48jährigen McFarlane wird nachgesagt, daß er daran interessiert sei, einen Botschafterposten zu übernehmen, beispielsweise den in Tokio.

# Zum Thema Absatzfinanzierung empfehlen wir Leasing, Kredit und Factoring

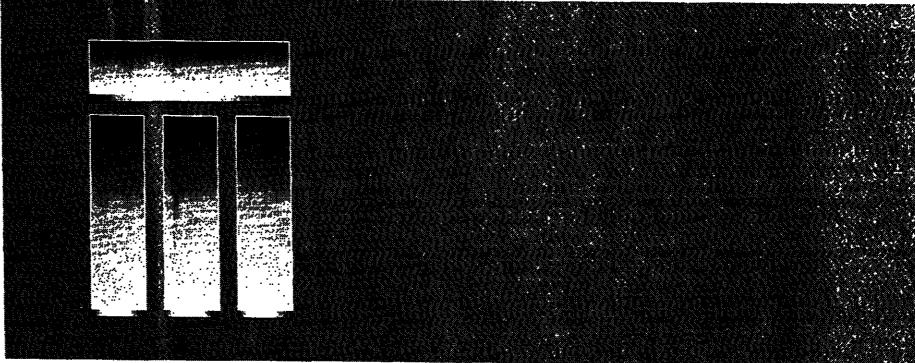

## Mugabe auf Moskau-Kurs Harare will die Abhängigkeit von Südafrika mindern

M. GERMANI, Johannesburg Der Moskau-Besuch des Premierministers von Zimbabwe, Robert Mugabe und die Ankündigung, beide Länder würden ein Übereinkommen zur wirtschaftlichen und technologi-

schen Zusammenarbeit unterzeichnen, wird von westlichen Beobachtern als sicheres Zeichen für das endgültige Einschwenken der Regierung in Harare auf einen pro-sowjetischen Kurs angesehen.

Das geplante Abkommen bekommt in Zusammenhang mit der von Premier Mugabe nach der Commonwealth-Konferenz im Oktober geäußerten Meinung, Zimbabwe befürworte Sanktionen gegen Südafri-ka, besonderes Gewicht. Derzeit wäre es für Zimbabwe noch eher von gro-Bem Nachteil, sollte ein weltweiter Investitionsstopp gegen Südafrika erwirkt werden. Dabei geht es vor allem um Zimbabwes Abhängigkeit von südafrikanischen Transportwegen und der Eisenbahn. Dies ist auch der Hintergrund für den massive Einsatz zimbabwischer Truppen in Mocambique gegen die antikommunistische Widerstandsbewegung Renamo. Bisher ist es den moçambiquischen Rebellen immer noch gelungen, die Verbindung zu den Häfen Beira und Naçala durch Sabotage zu unterbrechen. Über diese Wege könnten jedoch die rund achtzig bis neunzig Prozent der zimbabwischen Güter, die derzeit von der südafrikanischen Eisenbahn befördert werden, umgeleitet werden. Nach Informationen des Johannesburger "Star" würde es jedoch rund zwei Milliarden Mark kosten und

die Strecke erneut betriebsfähig ist. In Zimbabwe erwartet man, daß Mugabe nach seinem Besuch die Einführung des von ihm geplanten Ein-Parteien-Staates nach sowjetischem Muster verstärkt vorantreiben wird. Derzeit werden auch wieder zuneh-

mindestens zwei Jahre dauern, bis

mend Berichte über eine verschäfte Pressezensur und Morde sowie Willkürakte der Armee am Matabele-Volk im Ausland bekannt. In der vergangenen Woche forderte Informationsminister Shamu-Yarira den Ausschluß des ehemaligen rhodesischen Premiers Ian Smith aus dem Parlament. Smith hatte in einem BBC-Interview Zimbabwes demokratische Fähigkeiten ernsthaft in Zweifel gezogen. Mugabe selbst hat bereits angedeutet, er werde die zwanzig für die Weißen des Landes reservierten Parlamentssitze. wie sie 1979 im Lancaster-Haus-Abkommen garantiert worden waren,

Ende vergangenen Monats lief ein Ultimatum der Regierung an die Weißen, sich nur für die zimbabwische Staatsbürgerschaft zu entscheiden. ab. Rund 60 000 der inzwischen auf weniger als 100 000 im Lande verbliebenen Weißen haben ihre Zweitpässe abgeliesert. Sie befürchten, künftig als Ausländer ihres Grundbesitzes in Zimbabwe verlustig zu gehen und deutliche finanzielle Einbußen hinnehmen zu müssen. Es ist allerdings sowohl nach britischen als auch siidafrikanischen Gesetzen möglich, die betreffende Staatsbürgerschaft ruhen zu lassen und bei Bedarf wieder in Anspruch zu nehmen.

Südafrikas Verteidigungsminister Magnus Malan warnte Zimbabwe davor, dem ANC Stützpunkte zu gewähren und einen Konfrontationskurs mit Südafrika einzuschlagen. Malan wies gleichzeitig die Anschuldigungen Zimbabwes zurück, Pretorias Luftwaffe habe die Lufthoheit verletzt. In der vergangenen Woche waren fünf Minen, angeblich von ANC-Terroristen aus Zimbabwe gelegt, in Südafrika explodiert und hatten einen schwarzen Landarbeiter getötet. Das hatte Außenminister Pik Botha veranlaßt, mit möglichen Gegen-

# Und ein Gespräch mit uns.

Absatzfinanzierung ist ein komplexes Thema. Deshalb ist eine sachkundige Beratung besonders wichtig. Sie können davon ausgehen, daß wir uns in Branchen, Produkten und Märkten auskennen. Und daß wir eine ganze Menge Erfahrung mitbringen, um die für Sie beste Lösung auszuwählen. Dabei steht Ihnen ein breites Spektrum moderner Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung, vom Vertriebsleasing über Absatzkredit bis hin zu Factoring und Forderungskauf. Und zwar ebenso für Ihren Absatz im Inland wie für den Export. Rufen Sie an, wir sind ganz in Ihrer Nähe.

GEFA, Laurentiusstraße 19/21, 5600 Wuppertal 1, Tel. (0202) 382-0

Berlin - Bielefeld - Dusseldorf - Frankfurt - Freiburg - Hamburg - Hannover - Karlsruhe - Kassel Koblenz · Munchen · Numberg · Regensburg · Saarbrücken · Siegen · Stuttgart · Ulm · Würzburg



## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel, 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Vorurteile statt Fakten

Bei allen veröffentlichten Stellungnahmen zur Geschwindigkeitsbe-grenzung vermisse ich klare sachliche Aussagen. Ich habe den Eindruck, daß Emotionen und vorgefaßte Meinungen im allgemeinen Vorrang haben.

Es scheint ein unbestrittenes Dogma zu sein, daß die Schadstoffbelastung in jedem Fall mit zunehmender Geschwindigkeit steigt. Ich halte es aber für wahrscheinlicher, daß es eine optimale Geschwindigkeit gibt und daß bei zu geringem Tempo die Belastung wieder zunimmt.

Nun wird diese optimale Geschwindigkeit sicher nicht bei allen Fahrzeugtypen gleich sein. Beim Fünfganggetriebe liegt sie höher als beim Vierganggetriebe oder beim Automatikwagen. Ich frage darum, warum es nicht möglich ist, für jedes Fahrzeug den Schadstoffausstoß pro 100 Kilometer in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit anzugeben, so. wie es beim Kraftstoffverbrauch üblich ist. Die Herstellerfirmen müßten diese Werte doch kennen oder leicht ermitteln können. Auch sollten sie in den Testberichten angegeben wer-

Wenn diese Daten von allen gängigen Fahrzeugen bekannt wären, ließe sich meines Erachtens auch ohne teure Großversuche durch Rechnung feststellen, welche Schadstoffreduzierung bei einer Begrenzung der Ge-schwindigkeit (zum Beispiel auf 120 km/h, 100 km/h oder 80 km/h) zu erwarten ist. Man müßte dazu eigentlich nur noch die jetzigen Fahrgewohnheiten und die Anzahl der Zulassungen für die häufigsten Fahr-

zeugarten kennen. Die Beobachtung, daß sich zur Zeit nur 30 Prozent der Fahrer an die verordnete Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h halten, erscheint mir ohne Bedeutung. Solange kein Fahrer genau weiß, was eine Geschwindigkeitsbegrenzung für die Umwelt bringt, fehlt die Motivation, sie einzuhalten. Weiß man aber genau, bei welcher Geschwindigkeit das eigene Fahrzeug die geringste Schadstoff-menge ausstößt, so ist man doch leichter geneigt, dies zu berücksichti-

Dirigistische Maßnahmen, deren Bedeutung nicht klar ist, werden leicht mißachtet und sollten auch nicht mit Zwang durchgesetzt wer-

Dr. Hans Wiebe,

## SPD und Polen "Partner gegen die Polen"; WELT vom 28,

Sehr geehrte Damen und Herren, Enno v. Loewenstern wirft innerhalb seines Artikels die Frage auf, ob bei der SPD Naivität im Spiele sei, wenn diese mit der kommunistischen Arbeiterpartei einen Vertrag über Sicherheitspartnerschaft abschließe Kaum. Denn es kommt nicht von ungefähr, daß Willy Brandt zum gleichen Zeitpunkt ankündigt, er strebe im Rahmen seines anstehenden Polen-Besuches kein Treffen mit dem Arbeiterführer Walesa an.

Die SPD weiß was sie will. Es ist die gleiche Strategie, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die West-Integrationspolitik CDU/CSU angehen ließ. Nur scheinbar hat sich die SPD mit der West-Bindung der Bundesrepublik abge-

Heute hält es die SPD nicht mehr für erforderlich, sich zu tarnen. Vor aller Öffentlichkeit spielt sie die östliche Karte. Denn es geht schließlich um nicht mehr und nicht weniger als darum, ob Europa sozialistisch werden soll oder christlich. So gesehen ist das Ringen der Deutschen um die Wiedervereinigung aller seiner territorialen Teile eingebettet in das Streben der widerstreitenden Ideologien um die geistige Weltherrschaft.

Mit freundlichem Gruß Christoph Rassek, Göttingen

Es kann kein Zweifel bestehen, daß der Vertrag über die "Sicher-heitspartnerschaft" zwischen der SPD und der Partei der polnischen Kommunisten (PVAP) einen Rückschritt im Verständigungsprozeß zwischen Polen und Deutschen darstellt. Der für kommunistische Verhältnisse enorm hohe Wahiboykott bei den Wahlen am 13. Oktober zum sogenannten polnischen Parlament zeigt, was die Polen von der PVAP als "führende Kraft" halten. Und da entblödet sich die SPD nicht, mit den Nomenklaturamitgliedern der PVAP derartig unsinnige Abkommen zu vereinbaren. Die PVAP-Mitglieder vertreten nur sich selbst und nieman-

Ein Gewerkschaftsführer, Adam Michnik, der dieses Jahr für seine Tätigkeit drei Jahre Gefängnis erhielt, schrieb zu diesem Thema: "Bedingung eines auf Dialog und Kompromiß gegründeten Friedens zwischen den Völkern ist die Respektierung der Menschenrechte in jedem Winkel des Erdballs. Nur eine Regierung, die fähig ist zum Kompromiß mit der eigenen Gesellschaft, ist auch fähig zum Kompromiß mit einem anderen Staat. Totalitarismus mündet aber in Aggressivität. Gegen das Prinzip der Menschenrechte kann man viele kritische Einwände geltend ma-

# Wort des Tages

99 Der Furchtsame erschrickt vor der Gefahr, der Feige in ihr, der Mutige nach ihr.

Jean Paul, deutscher Autor (1763-1825)

chen. Alle totalitären Bewegungen zogen gegen jene Schlagwörter vom bürgerlichen Humanismus' zu Felde. Um sich davon zu überzeugen, reicht es, die Schriften von Hitler und Stalin zu lesen - für die Kritiker des .abstrakten Humanismus' sollen sie zur Pflichtlektüre zählen. Aber wir, die Gefangenen in totalitären Systemen, wissen nur allzugut, daß der abstrakte Humanismus' den Kern der europäischen Demokratie ausmacht." (Aus: Adam Michnik, Polnischer Frieden, Berlin 1985).

Ich als Pole bin der Meinung, daß die SPD sich stärker mit diesem Kern der europäischen Demokratie beschäftigen sollte, dann würden sich Abkommen mit solchen "Partnern" für die Zukunft erübrigen.

Mit freundlichen Grüßen Jacek Augustowski, Hamburg 50

# Flugzeugbenzin

"Subventionen für Privatilieger"; WKLT vom 29. November

Die Mineralölsteuer wurde seinerzeit zur Finanzierung des Straßen-baus eingeführt; der Luftverkehr benutzt diese Straßen aber eigentlich weniger. Der Luftverkehr finanziert seine "Straßen" durch mannigfache Gebühren selbst; er möchte nur nicht durch ungerechtfertigte Steuern auch

noch andere Ausgaben finanzieren. Die Erhebung dieser Bagatellsteuer ist wahrscheinlich teurer als der überaus bescheidene Ertrag; sie hat aber schwerwiegende Schäden angerichtet: Bei den Sportfliegern wird nämlich zur Zeit wegen des teuren Flugbenzins (ca. zwei Mark pro Liter) weniger geflogen. Das beein-trächtigt einerseits die Sicherheit des Luftverkehrs und hat andererseits bei den Werften wohl Tausende von Arbeitsplätzen gekostet.

Im übrigen besteht die allgemeine Luftfahrt – also die gesamte Fliegerei außerhalb des Linienverkehrs - nur zum allergeringsten Teil aus der "Sport"-Fliegerei; der weitaus überwiegende Anteil ist Geschäftsfliege-

> Klaus Gerecke, Dortmund 50

# Personalien

**EHRUNGEN** 

Stadtverordnetenvorsteher Kurt

van der Burg übergab an Josef

Kohlmaier den Ehrenbürgerbrief

und eine Urkunde, wonach er künf-

tig die Ehrenbezeichnung "Altbür-

Neben Ministerpräsident Franz

Josef Stranß wird das bayerische

Kabinett jetzt einen zweiten Ehren-

doktor haben: Die katholisch-theo-

logische Fakultät der Universität

Passau zeichnet Bayerns Finanzmi-

nister Max Streibl mit der Ehren-

doktorwürde aus und zollt damit

dem Politiker Dank, der als früherer

Landesplanungs- und Umweltmini-

ster die Weichen gestellt hatte für

die Gründung der Alma Mater in der

niederbayerischen Drei-Flüsse-

Stadt. Mit Streibl wird erstmals ein

bayerischer Politiker mit einer theo-

logischen Ehrendoktorwürde be-

Für ihre Verdienste um den de-

mokratischen Staat sind fünf Per-

sönlichkeiten des öffentlichen Le-

bens mit der Wilhelm-Leuschner-

Medaille, der höchsten Auszeich-

nung des Landes Hessen, geehrt

worden. Ministerpräsident Holger

Börner (SPD) überreichte die Aus-

zeichnungen in Wiesbaden an die

frühere Leiterin der Zentralstelle für

Frauenfragen in der hessischen

Staatskanzlei, Inge Sollwedel, an

germeister" führen darf.

A STATE OF THE STA

die Marburger Volkskundlerin Inge-borg Weber-Kellermann, an den Sozialarbeiter und einstigen Landtags-Der 64 Jahre alte Bürgermeister Josef Kohlmaier (CDU), der wegen abgeordneten Richard Hackenberg, an den ehemaligen Vorsitzenden der Erreichens der Altersgrenze in den Industriegewerkschaft Bergbau und Ruhestand versetzt wurde, ist mit Energie, Adolf Schmidt, sowie an dem Bundesverdienstkreuz Erster den Frankfurter Soziologen und Klasse und dem Ehrenbürgerbrief Philosophen Jürgen Habermas. Die Leuschner-Medaille wird seit 1964 der Stadt Limburg ausgezeichnet worden. In einer Festversammlung jährlich zum hessischen Verfasim Limburger Rathaus überreichte der hessische Innenminister Horst sungstag am 1. Dezember verliehen. Sie erinnert an den Innenminister Winterstein dem scheidenden Bürdes einstigen Volksstaates Hessen, germeister das von Bundespräsi-dent Richard von Weizsäcker verder als führender Widerstandskämpfer 1944 von den Nationalsoliehene Bundesverdienstkreuz, und zialisten ermordet wurde.

\*

Den mit 35 000 Mark höchstdo-

tierten Physikpreis der Bundesrepublik erhält in diesem Jahr der Experimentalphysiker Dr. Host Störmer. Der 36jährige Wissenschaftler, der in einem Forschungslaboratorium in New Jersey (USA) arbeitet, bekommt den Otto-Klung-Preis von der gleichnamigen Stiftung und der Freien Universität Berlin (FU) für die Entdeckung des "Fraktionierten Quanten-Hall-Effekts", teilte die FU mit. Das Ergebnis des gebürtigen Frankfurters sei bedeutsam für das technologisch wichtige Gebiet der Halbleiter-Oberflächenphysik, die Quantentheorie sowie für die Grundlagenphysik. Zwischen Störmers Entdeckung und dem von dem deutschen Forscher Klaus von Klitzing beobachteten "ganzzahligen Quanten-Hall-Effekt" bestehe ein enger Zusammenhang. Professor von Klitzing erhielt für seine Entdeckung in diesem Jahr den Physik-Nobelpreis.

Zum Doktor h.c. ernannte die medizinische Fakultät der Technischen Universität München den Präsidenten der Bayerischen Landesärztekammer, Professor Hans-Joachim Severing. Die Fakultät hebt in ihrer Begründung vor allem

Severings Engagement auf dem Gebiet der Sozialmedizin und der ärztlichen Rechts- und Berufskunde hervor. Seine breitgestreuten ärzt-lich-wissenschaftlichen Aktivitäten seien als außergewöhnlich zu charakterisieren. Professor Severing (69) ist seit 31 Jahren Präsident der Ärztekammer, seit 13 Jahren Vor-standsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns und seit 14 Jahren Mitglied des bayerischen Senats.

## WAHLEN

Dr. Ludolf von Wartenberg. CDU-MdB und Obmann seiner Fraktion im Finanzausschuß, wurde zum Vorsitzenden der "Gesellschaft zum Studium strukturpolitischer Fragen" gewählt. Die Gesellschaft wurde vor 27 Jahren von Kurt Schmücker ins Leben gerufen. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört es, Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Wirtschaft, aus Gesetzgebung und Verwaltung zusammenzuführen, um gemeinsam struk-turpolitische Probleme zu beraten.

Der bisherige Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe, Dr. Wilhelm Baldus (67), ist in Dortmund für weitere vier Jahre in seinem Amt bestätigt worden. Baldus übt diese Funktion bereits seit 1973 aus. Zum neuen Vizepräsidenten wurde nach Angaben der Ärztekammer Dr. Karl Hospes (54) gewählt, der den nicht wieder kandidierenden Dr. Klaus Schmidtmann ablöste.

1

## VERLÄNGERUNG

Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann hat die Amtszeit von Gerhard Boeden (60), Vizepräsident im Bundeskriminalamt, das zweite Mal um ein weiteres Jahr verlängert. Begründet wird diese ungewöhnliche Verlängerung mit Boedens Qualifikation und dem Ansehen, das er "innerhalb seiner Behörde und



<u>Die Zukunftssicherheit eines Automobils</u> wird an seinen technischen Qualitäten gemessen. Und eine solche Summe fort-<u>schrittlicher Technik wie im 325i ist in der</u> kompakten Spitzenklasse einzigartig.

Vergleichen Sie, was den 325i auszeichnet:

 Ein neukonstruierter großvolumiger Reihen-6-Zylinder, dessen Leistungsentwicklung und Laufkultur das einzigartige BMW Triebwerks-Know-how schon auf den ersten Kilometern eindrucksvoll

unterstreichen. »Turbinengleich dreht der 6-Zylinder hoch, ein leises Singen begleitet seine Arbeit...« (Auto Zeitung 19/85). Oder: »Charakteristika der 2,5-I-Maschine: etwa der felne Biß. den sie ab 4000/min entwickelt, die Mühe-

losigkeit, mit der sie bei Bedarf bis zum Ei satz des Abreglers bei 6400 Touren dreht und der sämige leise Lauf über den gesa ten Bereich.« (auto motor und sport 19/

● Die technische Ausnahme-Qualität die ses Triebwerks erkennt man schon an c Literleistung – das Triebwerk des 325i nimmt unter allen vergleichbaren Trieb werken die Spitzenposition ein.

Die Basis dafür, daß Fahrdynamik in de Klasse des 325i ein neues Niveau erreich Drehmoment 226 Nm bei 4000/min 126 kW/171 PS 0-100 km/h

80-120 km/h Höchstgeschwindigkeit Verbrauch i Super/100 km (nach DIN 70030)

- **30** ; .



# Veränderung der Altersstruktur / In den Werkhallen und Kontoren wird es leer

# Vom Exodus der Arbeitskräfte

Von HORST STEIN

e Hochrechnungen der Demographie, in denen die wirtschaftsmächtige Bundesrepublik erstmals perspektivisch als eine Republik von Schrumpfgermanen zum Vorschein gekommen war lösten vielfach eine regehrechte Entrüstung aus. Begreißich: Öffentlichkeit wie die Politiker sind des Umgangs mit Problemen der Bevölkerungsdynamik seit Jahrzehnten entwöhnt.

Noch heute wird den Parteien bei diesem Thema unbehaglich, obwohloder gerade weil? - es noch massivere Folgen als ein Waldsterben zeitigen könnte. Funktionäre ziehen es in schwierigen Lagen bekanntlich vor. lieber den lästigen Mahner in Frage zu stellen als die eigene Position. Könnte denn nicht, so sagen sie deshalb, dieser behauptete Abschmelzprozeß von 57 auf vielleicht 34 Millio-

Hallo "Zombies" – wieder Mensch werden!

nen Deutsche bis zum Jahre 2030

und, weitergehend bis zum Jahre 2070, auf eine kümmerliche Restpopulation von eben 22 Millionen Bundesbürgern - könnten das nicht bloß die Horror-Visionen von exaltierten Wissenschaftlern sein? Sie zitieren dann, wie zum Beleg, verwegene Voraussagen des marktschreierischen Hermann Kahn. Und sie erinnern daran, daß sogar der berühmte "Club of Rome" etliche seiner dramatischsten Thesen später abgeschwächt hat.

Doch Hochrechnungen wie Prognose-Modelle, die der Regierung und dem Parlament in Bonn zur Verfügung stehen, sind das Ergebnis von \_koordinierten Bevölkerungsvorausseit 1966 gemeinsam erstellen lassen. Hinter dem Pulverdampf freilich

der öffentlichen Polemik um die Produkte einer ungeliebten Disziplin, eben der Demographie, verschwindet leicht ein Faktum, das nicht minder alarmiert als die absoluten Zahlen des Geburtenrückganges. Es geht um die Veränderung der Altersstruktur.

Auch wenn die eigentliche Dramatik der Bevölkerungsveränderung, die sich dem Bild einer schleichenden Revolution' fligt" (so der Bevölkerungswissenschaftler an der Universität Bamberg, Peter Schmid), erst nach der Jahrtausendwende zutage tritt, sichtbar ist schon jetzt, wo die Einbrüche im Altersaufbau der westdeutschen Population geschehen

Die Jugendjahrgänge unter zwanzig schmelzen auf knapp die Hälfte ihres Bestandes ab. Jetzt sind sie noch rund 15 Millionen stark, dann, im Jahre 2030, werden es nur noch 6,2 Millionen sein. In Prozenten ausgedrückt schrumpft ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung von 27 auf 16 Prozent. Die Altenjahrgänge nehmen in diesem Zeitraum zwar nur um ca. 1.8 Millionen auf 13.5 Millionen zu. aufgrund des Schwundes aller jüngeren Jahrgänge wird ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung damit jedoch auf 35 Prozent ansteigen.

Die Republik vergreist.

Denn auch die sogenannten Erwerbsjahrgänge im Alter von 20 bis 60, jene also,

 die den Produktivitäts- und Innovationsfortschritt in diesem Lande zu bewältigen haben,

- die die Rentner finanzieren müssen und die Schüler, - die zugleich selber Kinder in die Welt setzen sollen - und hoffentlich

auch wollen: - diese etwa 40 Jahrgänge umgreifende Schicht, die einer Nation eiwird sich von heute an bis zu jenem ominösen Jahr 2030 um fast zwölf Millionen Menschen verringern

Allein drei Viertel dieses unermeßlichen Heeres, das Wohlstand schuf,indem es unsere Exportschlachten schlug und soziale Sicherheit möglich machte, weil es seinen Teil des Generationen-Vertrages ohne Murren erfüllte, werden in einem Doppeljahrzehnt Werkhallen und Kontore räumen. Diese Ingenieure

> Die lautlose Katastrophe

und Architekten, Kaufleute und Physiker, Handwerker und Maschinenbauer verschwinden zwischen 2010 und 2030 durch das "kumulative Geburtenloch". Ein anderes Wort dafür, daß heute nicht genug Nachwuchs in ihre Fußstapfen tritt.

Für die Bürger der Bundesrepublik und ihre verantwortlichen Regierungen beginnen dann wohl stürmische Zeiten. Verglichen mit den Verteilungskämpfen jener nicht allzu fernen Zukunft, werden die Tarifauseinandersetzungen unserer Tage ein mildes Säuseln gewesen sein.

Wenn nämlich die Alterspyramide infolge ihrer zunehmenden Kopflastigkeit, sozusagen, kippt, dann wiegt die Frage schwer, wohin denn die Lasten gleiten, die bis dahin auf den ten. Hebt sich etwa die Rechnung auf, wenn die Jugendlast sinkt, während die Altenlast wächst, da doch beides abhängige Lasten sind? Mitnichten. konstatieren die Volkswirtschaftler, da es um Kosten gehe, die an verschiedenen Orten anfallen. Und die Jugendkosten seien überdies stark privatisiert, weithin Familienlasten, die Altenkosten dagegen gänzlich vergesellschaftet. Obendrein können diese "von einem wachsenden Wahlerpotential, das die Alten darstellen, besitzstandswahrend politisch eingeklagt werden" (Prof. Schmid).

Paradox genug: Eben diese Beharrungsmasse könnte Energien eines politischen Umbruchs freisetzen.

Prof. Hans W. Jürgens, Chef des Anthropologischen Institutes an der Universität Kiel, brachte diese Konstellation einmal so auf den Punkt: Ältere Menschen sind konservativer und starrer in ihren Auffassungen. Der Generationenkonflikt ist ein jahrtausendealtes Problem; aber die jungen Generationen konnten sich darauf verlassen, irgendwann das Ruder zu übernehmen. Heute leben wir in einer Situation, in der die junge Generation zur Minorität wird. Die jüngeren Menschen werden zahlenmäßig nie eine Chance haben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder die junge Generation resigniert oder sie kämpft gegen das parlamentarische System, gegen das Prinzip ein Mensch - eine Stimme'."

Eine Feststellung, so schmucklos wie präzise und quer zu heutigen Denk- oder Verhaltensmustern; eine Entwicklung weit vorhersehend, die andere erst nach einer Kette von sozialen Eruptionen zu konstatieren vermögen.

Irgendwann aber kommt auch der Langsamste dahinter, daß die Säulen, auf denen das Sozialstatut der Bun-

desrepublik Deutschland ruht, der sogenannte Generationen-Vertrag, unter solchen Bedingungen ins Wanken geraten müssen – und werden. Die eine Säule gründet auf dem Prinzip, daß der Sozialaufwand einer Periode nur in derselben zu erwirtschaften ist. Das damit verknüpfte Umlageverfahren setzt natürlich eine intakte Bevölkerungsstruktur voraus. Die andere Säule steht auf der Rentenformel (von 1957), wonach Rentenausgaben - entsprechend dem Umlageprinzip ~ gleich den Beitragseinnahmen sind.

Aber auch die Rentenformel zeigt, "wie das System am demographischen Schicksal hängt\* (Schmid); In den 50er Jahren war nur jeder zehnte Bundesbürger über 65, im Jahre 2030 wird es wohl jeder vierte sein. Das heutige Zwei-zu-eins-Verhältnis von Arbeitnehmern und Rentnern könnte sich umkehren, die Rentenlast damit verdoppeln - also das, was man uns monatlich abzieht, andernfalls müßten die Renten halbiert werden. Unausweichlich. Schon jetzt funktioniert die Rentenformel nur, wenn Wirtschaftswachstum und Beschäftigungsgrad dies erlauben. Selbst der Staat kann bei einer Depressionsspirale nicht ewig zubuttern.

Prof. Jürgens, vor seiner Kieler Zeit Direktor des Bundesinstitutes für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden, stellt dazu lakonisch fest: "Die heute Fünfundzwanzig- bis Dreißigjährigen müssen sich Sorgen um ihre Renten machen, und wenn sie sich Sorgen machen, dann sollen sie gefälligst Kinder machen."

Zu den Schlußfolgerungen, die eines Tages zu ziehen sind, zählt aller Wahrscheinlichkeit nach (die Demographen sagen: gewiß) eine Heraufsetzung der flexiblen Altersgrenze, an deren Herabsetzung bekanntlich die Tarifpartner gegenwärtig unter viel-



fältigen Suggestionen aus dem Felde der Politik würgen. Es wäre illusionär zu glauben, daß etwa die Beamten-Pensionen dabei auf Dauer von drastischen Einschnitten verschont bleiben könnten, auch wenn sie der herkömmliche Generationen-Vertrag nicht miterfaßt. Rechtspositionen sind eine Sache, doch die Macht der Realitäten hatte schon immer eine eigene Qualităt. Ein Blick in die Geschichte genügt.

Selbst jene Politiker, die das Wort Bevölkerungspolitik noch immer schaudern läßt, weil es in der Vergangenheit einmal überstrapaziert wor-den war, denen auch gleichgültig ist,

daß der Bundeswehr bis 1997 jährlich 100 000 Mann fehlen werden - auch sie müßten angesichts der demographischen Perspektiven wenigstens das Sozialstaats-Argument gelten lassen: Der Sozialstaat, diese große Errungenschaft der Nachkriegszeit, wird nicht zu retten sein, wenn wir uns nicht zu einer stringenten Familienförderung bequemen. Eine solche Politik kann gewiß nicht billig sein. Aber Politik machen heißt Prioritä-

Morgen in der WELT:

Bleiben genug Deutsche übrig, um den Fortschritt in Gang zu halten?



Jie Raffinesse, Effektivität und Umweltindlichkeit einer kompletten Computeruerung des Triebwerks – der 325i mit nem extremen Magerbetrieb entspricht ne Katalysator serienmäßig der Kateie »bedingt schadstoffarm, Stufe B«.

'ukunftweisende elektronische teme, z.B. zur Sicherheitsprüfung, zur ormation und zur individuellen Service-

Als Sonderausstattung gibt es u.a. en ABS natürlich auch den Airbag wie das einzigartige elektronische BMW ang-Automatic-Getriebe mit unterniedlichen Fahrprogrammen für sportne oder betont ökonomische Fahrweise d mehr Fahrsicherheit z.B. im Winter.

In Allrad-Version bietet der 325i f
ür extreme Anforderungen einen Vierrad-Antrieb der 2. Generation: mit Viscosperren und stets funktionsfähigem ABS. Und einem Fahrverhalten, das zeigt, wie

weit der Fortschritt beim Automobil reichen kann. Dazu das Railye-As Rauno Aaltonen: »Das ist das Beste, was ich an Serien-4-Rad-

Automobilen je gefahren habe... ... faszinierend das Fahrverhalten, einzigartig die Sicherheit.«

Die Auto Zeitung (17/85) bestätigt: »Beim Fahrverhalten heißt der neue Meister BMW.«

Der neue BMW 325i. Kennen Sie ein anderes kompaktes Automobil, das technisch so fit ist für die nächsten 10 Jahre?

Coupon

Wenn Sie noch mehr über den neuen BMW 325i wissen wollen, schicken Sie bitte den ausgefüllten Coupon an BMW AG, Kundeninformation CHC. Leuchtenbergring 20, 8000 München 80.

Ich wünsche Informations-Material zum 325i/325i Kat. 325i Allrad

Ich wünsche einen Terminvorschlag für eine Probefahrt.

Name Straße

BMW - aus Freude am Fahren



E ..... E ..... E .....

Im vergangenen Jahr gab es bei 1,78 Millionen Verkehrsunfällen 10 186 Tote, eine halbe Million Verletzte und Schäden von 38 Milliarden Mark. Der Vorwurf, die schlechte Ausbildung in den deutschen Fahrschulen sei eine der Ursachen dieser Bilanz, scheint ungeheuerlich, doch es sind Fahrlehrer, die dies behaupten.

# Der Krieg der **Fahrschulen:** Statt gründlich billig und schnell

Von WALTER H. RUEB

ch sehe einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Ausbildungs-.qualität und Unfallgeschehen", stellt Gebhard Heiler, Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg und Pressesprecher der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände fest. Der in Bienenbüttel im Teutoburger Wald beheimatete Dachverband vereinigt sämtliche 13 Fahr-schul- und Fahrlehrerverbände des Bundesgebietes einschließlich West-Berlin mit 14 000 Mitgliedern.

Heiler: "1984 war das Top-Jahr. Da gab es 965 000 führerscheinfähige Bewerber. Im laufenden Jahr nahm die Zahl um 3,3 Prozent ab, im nächsten Jahr geht es weiter bergab. Der tiefste Punkt wird 1993 erreicht - mit nurmehr 542 000 Führerschein-Bewerbern. Das entspricht einem Rückgang von 42 Prozent. Da kann sich jeder ausrechnen, was in der Branche los ist. Um kostendeckend arbeiten zu können, sollte der Preis für eine Fahrstunde deutlich über 40 Mark liegen. Da und dort aber wird die Fahrstunde für 25 Mark angeboten. Daß da die Qualität der Ausbildung leidet, liegt auf der Hand. Die Zahl der schlechten Fahrschulen nimmt zu, ein irrsinniges Unfallpotential wird geschaffen...Die jungen Führerscheinbewerber aber fragen weniger nach der Qualität der Fahrschule als nach dem Stundenpreis. Schließlich sind die meisten nicht gerade finanzstark." Dazu Zahlen: Ein Drittel aller im Straßenverkehr getöteten Personen zählte 1984 zur Altersgruppe der Fünfzehn- bis Fünfundzwanzigjährigen; bei den Schwerverletzten betrug

ihr Anteil gar die Hälfte. In einer Analyse zur derzeitigen Situation der Branche stellt auch der 63jährige Fahrlehrer Walter Roos aus Buchen im Odenwald fest: "Existenzsorgen von Fahrschulinhabern und Fahrlehrern angesichts sinkender nem ruinösen Wettbewerb Tür und Tor geöffnet. Seit Jahren kämpfen die Fahrschulen mit dem Rücken zur Wand - jeder gegen jeden. Von einer sachgerechten, ordentlichen und verantwortungsbewußten Ausbildung kann keine Rede mehr sein. Fortschreitende Verminderung der Ausbildungsqualität ist die Folge."

Roos prangert eine verhängnisvolle Entwicklung im "Krieg der Fahrschulen" mit besonderer Leidenschaft an: "Statt "gründlich und gut" geht die Tendenz bei der Ausbildung von Fahrschülern eindeutig in die Richtung ,billig und schnell'. Mit dem Durchfallen von Fahrschülern machen gewisse Fahrschulen sogar gute

Geschäfte. Zwar schreibt das Fahrlehrergesetz und die Fahrschülerausbildungsordnung vor, daß der Fahrlehrer die Ausbildung erst dann abschließen darf, wenn er überzeugt ist, daß der Fahrschüler die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt. Gewisse Kollegen aber stellen schlecht ausgebildete Fahrschüler vor, um die Wiederholungs-, Vorstellungs- und weiteren Fahrstundengebühren kassieren zu können. Letzten Endes sind billige Fahrschulen oft die teuersten. Früher galt der Grundsatz, daß ein Durchfaller-Anteil von 25 Prozent nicht überschritten werden darf, heute gibt es Fahrschulen, wo 70, ja 80 Prozent der zur Prüfung Gemeldeten durchfallen. Die Gründe? Die Fahrschüler bleiben dem theoretischen Unterricht fern, werden nur wenige Stunden lang praktisch geschult und Nachtfahrten sowie Fahrten auf der Autobahn werden vielfach nicht unternommen, weil dies zu zeitraubend ist und dabei viel Kraftstoff verbraucht wird. Nacht- und Autobahnfahrten sind zwar vorgeschrieben, aber niemand prüft die Einhaltung von Vorschriften nach."

Für eine Verbesserung der Fahrlehrerausbildung

Fünfundzwanzig Jahre lang besaß und betrieb Roos eine Fahrschule, beschäftigte zeitweise eigene Fahrlehrer und legte bei der Unterrichtung von Fahrschülern 2,5 Millionen Kilometer - mehr als die siebenfache Distanz zwischen Erde und Mond – unfallfrei zurück. Vor einem Jahr verkaufte Roos sein Unternehmen einem Jüngeren. Seither unterrichtet der ehemalige CDU-Stadtrat im verkauften Betrieb Fahrschüler in der Führung von Lastwagen und Omnibussen. Den Großteil seiner Zeit aber widmet er einer neuen Tätigkeit: ren Gesinnungsgenossen den "Verband freier Fahrlehrer" gegründet und darin das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden übernommen.

Roos antichambriert bei lokalen Politgrößen, versucht Landtags- und Bundestagsabgeordnete der Region für seine Sache zu gewinnen, unternimmt Reisen nach Stuttgart und Bonn und plädiert vor allem für die Verbesserung der Fahrlehrerausbildung. "Unerläßlich ist in der Zukunft die Berücksichtigung pädagogischer und psychologischer Faktoren", meint er. "Wichtiger als das technische Wissen des Autofahrers ist seine Einstellung. Vor allem sollten Bemühungen um eine verantwortungs-



Fahrlehrers Klage: "Seit Jahren kämpfen Fahrschulen mit dem Rücken zur Wand – jeder gegen jeden"

bewußte Teilnahme jedes Führerschein-Inhabers am Verkehr angestrebt werden.

Heiler: "Wir haben ans Bundesverkehrsministerium einen ganzen Katalog von Forderungen gerichtet; zum Beispiel beim Zugang zum Fahrlehrerberuf höhere Allgemeinbildung und längere Ausbildung zur Bedingung zu machen. Für die zweite Ausbildungsphase sollte nach unseren Vorstellungen von jenen, die eine eigene Fahrschule betreiben wollen. vor allem im pädagogischen Bereich mehr verlangt werden. Bisher wurde auf unsere Forderungen nicht eingegangen. Bei Negativ-Bescheiden gab es viele Begründungen. Eine lautete: der Fahrlehrerberuf müsse offen gehalten werden für soziale Aufsteiger."

Zu den Lieblings-Themen von Roos gehört die Einrichtung von Fahrlehrerkammern: "Die Überwachung von Berufsausübung und -ausbildung wäre gewährleistet, dem öffentlichen Interesse Genüge getan. Vor allem auf pädagogischem und psychologischem Gebiet ist die Ausbildung der Fahrlehrer verbesserungsbedürftig. Wir halten auch einen Mitgliedszwang für alle Fahrschulen für unabdingbar."

Roos ist jedoch alles andere als ein Theoretiker. "Ich habe die Problematik am eigenen Leibe erfahren. In Buchen gibt es mittlerweile vier Fahrschulen - bei 6500 Einwohnern. In den letzten Jahren ist alles teurer geworden - nur die Fahrschulen nicht. Die Gesellschaft aber hat einen Anspruch darauf, daß die Ausbildung der Kraftfahrer den Anforderungen des modernen Verkehrs und dem berechtigten Sicherheitsbedürfnis aller gerecht wird. Diesem Anspruch gerecht zu werden ist der Fahrlehrerschaft aber nur möglich in einem sozio-ökonomischen Umfeld, das die materielle Existenz des einzelnen

Fahrlehrers nicht permanent gefährdet und in Frage stellt."

Roos belegt seine Thesen mit Zahlen. Sie stammen aus den Anzeigen-Rubriken von "fahrschule", dem offiziellen Organ der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände und der in ihr zusammengeschlossenen Landesverbände. Danach sind die Stellenangebote in der Branche von 624 im Jahre 1978 auf 218, jene der Stellengesuche von 139 im Jahre 1982 auf 70 im Jahre 1985 gesunken. Die Zahl der Fahrschulverkäufe dafür stieg von 109 im Jahre 1978 auf 302 in den ersten elf Monaten des laufenden Jah-

Nach Feststellung von Roos werden im Verbandsorgan der Fahrlehrer zunehmend Inserate veröffentlicht, in denen vom "zweiten Bein" oder einer "zweiten Existenz" des Fahrlehrers die Rede ist. Im Juli-Heft wird auf Seite 30 des Verbandsorgans die Ubernahme einer Pelztierfarm als "zweite Existenz" angepriesen, in der Oktober-Ausgabe den Interessenten versprochen: "Wir haben das seriöse und konkurrenziose zweite Bein für Sie . . . Existenzkampf, Preiszerfall, sinnlose Preisdiskussionen und telefonischer Marktforschungsterror stören uns seit einiger Zeit nicht mehr."

Feierabend-Jobber und Bundeswehr im Visier

In Fahrschul-Angeboten ist die Zahl der Anbieter, die "aus Altersund Gesundheitsgründen" oder "Berufswechsel" aufgeben größer als die jener Inserenten, die "das Handtuch werfen" oder sich gar mit dem Begriff "Aussteiger" selbst widerspiegeln.

Der Mann aus dem Odenwald packt ein heißes Eisen an: "Zu unserer Misere haben vor allem Feierabend-Jobber und die Bundeswehr beigetragen", sagt Roos mutig. "Die

Leistung noch Ausbildung, sondern nur das Geld. Wir leiden beispielsweise in Buchen darunter, daß nach der Anschaffung eines neuen Feuerwehr-Löschfahrzeugs gleich 15 Feuerwehrmänner den Führerschein der

Feierabend-Jobber interessiert weder

Klasse 2 machen dürfen. Da drängt sich doch der Verdacht auf, daß hier private Interessen auf Kosten von Allgemeinheit und Verkehrssicherheit durchgesetzt werden und die Feuerwehr dazu mißbraucht wird, einer Gruppe von Bürgern das Fahren von Lastwagen billig beizubringen. Ein anderer Fall: Zwei Beamte der Justizvollzugsanstalt im nahen Adelsheim absolvieren wöchentlich nach Dienstschluß viele Fahrstunden und neh-

men dadurch anderen Arbeit und Verdienst weg. Solche Falle gibt es überall, die Wirkung summiert sich. Am meisten Kummer aber bereiten uns Bundeswehr-Abgänger. Mit allzu bereitwillig ausgestellten Bescheinigungen ihrer Kommandeure machen sie sich als Fahrlehrer selbständig. Dem überharten Konkurrenzkampf begegnen sie mit ruinösen Preisnachlässen und anderen Manipulationen, geben nach kurzer Zeit auf, verkaufen die Fahrschule an den Nächsten und das Spiel beginnt von vorne."

> "Die Bundeswehr bildet jährlich annähernd 800 Fahrlehrer aus. Dort gibt es zur Zeit zwischen 17 000 und 20 000 Fahrlehrer. Wir haben dem

Bundesverteidigungsministerium verschiedene Vorschläge zur Lösung unserer dringendsten Probleme unterbreitet - zum Beispiel, in der Bundeswehr zivile Fahrlehrer zu beschäftigen. Nach unserer Ansicht muß doch ein Fahrlehrer der Bundeswehr nicht unbedingt Soldat sein. Zweiter Vorschlag: die Bundeswehr soll den zivilen Fahrschulen Aufträge geben. Sie tut dies ia bei anderen Unternehmen der zivilen Wirtschaft auch.

Schließlich schneidert sie weder ihre Uniformen selbst, noch fertigt sie ihre Schuhe an ... Auf der Hardthöhe aber ist man auf unsere Forderungen nicht eingegangen. Im Gegenteil: Abgänger der Bundeswehr schaffen nach ihrer Entlassung bei uns Proble-me. Mit ihren Abfindungen drängen entlassene Bundeswehr-Fahrlehrer in die Branche, erwerben eine Fahrschule, bieten ihre Dienste zu nicht kostendeckenden Preisen an, buttern aus den Ersparnissen ein paar Jahre lang zu und geben schließlich auf nachdem sie auch andere in wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht

Nicht nur an der durch Bundeswehr-Abgänger geschaffenen Proble-matik wird Kritik geübt, sondern auch an der Mentalität vieler Mitbürger und Entscheidungsträger. Roos: Unfallverursacher ist fast immer der Lenker eines Kraftfahrzeuges und nicht das Fahrzeug an sich", stellt er

Entmutigende Taten im Verkehrsministerium

"So lange es aber selbstverständ-

lich ist, daß in einen Mittelklassewagen 30 000 Mark investiert, für den Erwerb einer Fahrerlaubnis aber 1500 Mark als zu viel angesehen werden, kann man Fortschritte nicht erwarten. Mit bau- und fahrzeugtechnischen Maßnahmen, Appellen, aufwendigen Aufklärungsaktionen und anderen aktionistischen Kampagnen ist dem tödlichen Übel nicht beizukommen, sondern nur durch berufspolitische und ökonomische Veränderungen und Verbesserungen sowie durch gesetzgeberische Maßnahmen. Denkweisen und Taten im Bundesverkehrsministerium aber sind diesbezüglich entmutigend."

Im Bundesverkehrsministerium in Bonn verweist der mit den kritischen Äußerungen konfrontierte Regierungsdirektor Karl Eckhardt auf den Entwurf des "Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und des Fahrlehrergesetzes", dem vom Bundesrat im November zugestimmt wurde. Die Bundesregierung erachte schon aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Erhöhung der Qualifikationshürden für den Fahrlehrerberuf als notwendig, beteuert er. Die wirtschaftliche Situation der betroffenen Branche spiele dagegen nur eine Nebenrolle. Eine sogenannte Bedürfnis-Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Berufszugangs beispielsweise werde mit Sicherheit nicht eingeführt. "Schon aus verfassungsrechtlichen Gründen ist dies unmöglich", sagt Eckhardt. "Schließlich ist im Grundgesetz die freie Berufswahl

Eckhardt erhofft sich bezüglich der vorgegebenen Zielsetzung viel vom vorgelegten Gesetzentwurf, dessen Inhalte jedoch weitgehend unbekannt seien. Eckhardt: "Da ist nicht nur vom Führerschein auf Probe die Rede, sondern auch von einer Verlängerung der Fahrschullehrer-Ausbildung, von einer Erschwerung des Berufszuganges durch höhere Anforderungen, zum Beispiel den Nachweis einer längeren Fahrpraxis."

Zum Zeitpunkt der Einführung eines Führerscheins auf Probe äußert sich Eckhardt vorsichtig. "Er kommt ein halbes Jahr nach Verkündung des entsprechenden Gesetzes. Im Moment steht nur fest, daß der Bundestag in Kürze mit der Beratung des Gesetz-Entwurfs beginnen wird. Möglicherweise muß sich auch der Bundesrat damit nochmals befassen. Ein Gesetzesbeschluß Mitte nächsten Jahres ist wahrscheinlich, eine Einführung des Führerscheins auf Probe zum 1. Januar 1987 nicht unmöglich."

Roos kritisiert aber auch die Führung der organisierten Fahrlehrerschaft. Zu lange habe die Verbandsführung die Augen vor der Misere verschlossen und nichts dagegen unternommen. "Der Verein freier Fahrlehrer ist schließlich gegründet worden, weil wir mit der Verbandspolitik im Fahrlehrerverband Baden-Württemberg unzufrieden waren. Wir haben zwar erst 85 Mitglieder, bekommen aber dauernd Zuzug – trotz der Behinderungen, mit denen uns die mächtige Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände bekämpft."

Roos' Schilderungen klingen angesichts der bedrohlichen Situation in der gesamten Branche fast unglaublich, sind aber belegt - durch Briefe und ein Gerichtsurteil.

Im vergangenen Jahr mußte sich ein Gericht erstmals mit Streitigkeiten zwischen den ungleichen Fahrlehrer-Verbänden befassen. Der neugegründete Verband versuchte in der beinserat unterzubringen. Der Landesverband Baden-Württemberg und die Bundesvereinigung aber verhinderten die Aufnahme einer Anzeige.

Unter dem Aktenzeichen hei/kn 150/84 drohte der baden-württembergische Landesvorsitzende dem Verlag für den Fall, daß Insertionswünschen des gegnerischen Verbandes nachgegeben werde, die fristlose Kündigung des Zeitschriften-Bezugs durch den gesamten Verband an. Und das Amtsgericht München wies die Klage des Verbands-Davids mit der Begründung zurück, eine Veröffentlichung der Werbeanzeige sei nicht erzwingbar, da sonst die Existenz des Verlags bedroht sei.

Allianz (t) Firmenversicherung

# Bei uns sind Sie mit Sicherheit auf dem laufenden.

Ihre tägliche

Arbeit:

Sie erwarten von Ihren Lieferanten, daß ihr Service nicht mit der Lieferung endet. Wenn Sie das auch von Ihrem Versicherer erwarten, dann

sind Sie bei uns richtig. Wir von der Allianz überprüfen auch nach | Abrufbereit für einem Versicherungsabschluß regelmäßig die Risiken Ihres Betriebs.

Denn mit der Entwicklung eines Unternehmens verändern sich häufig die Risikofaktoren. Das wiederum erfordert eine Anpassung der jeweiligen Versicherung. Auf diese Weise können wir Ihnen optimale

> Allianz Versicherungs-AG Firmenversicherung, Koniginstr 28. 8000 Munchen 44, Tel. (089) 3800-2131

Leistung garantieren, verbunden mit höchster Wirtschaftlichkeit Ihres Versicherungsschutzes.

Übrigens: Unser laufender Service bietet einen guten Anlaß, auch mal über kleinere Probleme nit uns zu sprechen.

Risiken ermitteln, versichem und überprüfen: Das ist unser Konzept, das Sie mit Sicherheit auf dem laufenden hält.

Allianz (🖼 Firmenversicherung

Das Konzept gegen halbe Sachen.

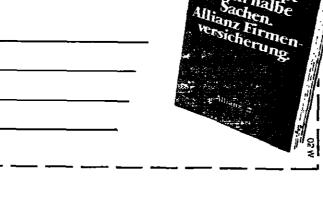





# Bundessenator Professor Rupert Scholz zur Sicherheits- und Deutschlandpolitik / Bindungen zum Bund eine weiter zu entwickelnde Grundlage

Von RUPERT SCHOLZ

 $\frac{\eta_{(k)}}{\eta_{(k)}}$ 

 $\epsilon)_{i,j,p}$ 

 $u_{i,i_{1},j_{2}}$ 

 $\alpha_{\alpha(q_{k_{1}})}.$ 

η μ<sub>α</sub>·

id L

՝ Դոր-

July L

. . . . .

10 (2) 76

Marin Ing.

äßt man einmal die Grünen und Alternativen mit ihren undifferenzierten Formen oder Artikulationen neolinkssozialistischer und/oder ökopazifistischer Ziele, Ideen und Utopien außer acht, so bestehen zwischen CDU/CSU und FDP einerseits und SPD andererseits sicherlich - noch? insoweit keine prinzipiellen Gegensätze, als zumindest jenes Grundprinzip von Westbindung und westlicher Wertegemeinschaft nicht in Frage gestellt wird. In Frage gestellt werden dagegen durchaus und zunehmend vor allem von Vertretern der SPD wesentliche Aspekte innerhalb der atlantischen Sicherheitspolitik und im Verbund damit auch im Bereich der Deutschlandpolitik, mit den ebenso zwingenden wie stringenten Rück-

wirkungen auf die Berlin-Politik.

Implizit wird dies auch eingeräumt, wenn zum Beispiel Willy Brandt von der zweiten oder neuen Phase der Ost- und Entspannungspolitik spricht, und hierbei bestimmte Aspekte der Sicherheitspolitik in den Vordergrund stellt - dokumentiert namentlich in den Vorstellungen der SPD zu bestimmten teilneutralisierenden Rüstungs- oder Verteidigungszonen in Europa und den hieran anschließenden beziehungsweise hierauf aufbauenden Vereinbarungskonzepten namentlich mit der DDR. Die Vereinbarung mit der SED vom 19.6. 1985 über eine chemiewaffenfreie Zone in Deutschland beziehungsweise Mitteleuropa gehört ebenso hierber wie die neueren Bestrebungen, vergleichbare Vereinbarungen - auch unter Einschluß der Tschechoslowakei und Polens - für eine atomwaffenfreie Zone zu verabreden. Solche Vereinbarungen oder Verhandlungsstrategien sind von Kritikern als unzulässige oder der Bundesregierung als der zuständigen Instanz für die Außenpolitik gegenüber doch illoyale Formen einer "Nebenaußenpolitik" kritisiert worden. Ich darf kein Hehl daraus machen, daß ich diese Kritik vollauf teile.

Im gleichen Kontext sind das sogenannte Bülow-Papier und andere sicherheitspolitische Konzepte oder Überlegungen, wie die etwa der Arbeitsgruppe Frieden des "Frankfurter Kreises" der SPD vom Oktober 1985, zu sehen. Ich will hier kein Hehl aus meiner Meinung machen, daß schon die Prämisse des Bülow-Papiers für mich ebenso unrealistisch wie politisch unvertretbar ist, detzufolge "die

# Berlin – Unterpfand für die Präsenz der USA

Sicherheit der europäischen Völker seit 1945 durch die beiden Hauptsiegermächte des Zweiten Weltkrieges, die USA und die Sowjetunion, gewährleistet wird\*.

Selbst wenn zwischen den beiden Großmächten und den von ihnen geführten Blocksystemen eine gewisse Balance erreicht ist und damit auch ein gewisses Maß an Statik in den internationalen, sicherheitspolitischen Gegebenheiten dominant geworden ist - die vielfältigen Bemühungen um Abrüstung und Entspannung ändern an dieser Grundfeststellung meines Erachtens nichts -, ist es doch irrig, beide Seiten gleichsam auf dieselbe Stufe zu stellen und von hier aus zu so fragwürdigen Konstruktionen wie denen einer "Sicherheitspartnerschaft" oder einer - zwangsläufig mit neutralistischer Tendenz zu begreifenden oder in solche Tendenzen zwangsläufig letztlich einmündenden Äquidistanz zu beiden Großmächten zu sprechen. Unrichtig und unvertretbar ist aus meiner Sicht weiterhin, die deutsche Teilung als angeblich notwendigen Sicherheits- und Friedensfaktor zu propagieren oder doch zumindest ein verstärktes Maß an Bereitschaft zur Akzeptanz dieser Teilung zu signalisieren, weil dieser angeblich zur Gewährleistung der europäischen Sicherheit erforderlich sei. Wenn derzeit nicht militärische Unsicherheit, so besteht doch evidente politische Unsicherheit in der Mitte Europas unverändert und mit Sicherheit so lange fort, wie Deutschland geteilt ist...Wenn also etwa jener "Frankfurter Kreis" der SPD davon spricht, daß "eine von allen Partnern akzentierte Europäische Friedensordnung nur auf der Basis der dauerhaften Existenz zweier deutscher Staaten denkbar sei", so ist dies ebenso tatsächlich unrichtig wie politisch unvertretbar.

Seit den Zeiten des Rapacki-Plans und seines Scheiterns ist klar, daß von jeder Form einer entsprechend "geteilten" militärischen Entspannung namentlich in Mitteleuropa nicht mehr Sicherheit, sondern weniger Sicherheit die Folge ist; weniger Sicherheit für uns vor allem deshalb, weil jede Form solcher Sicherheitspolitik zu Lasten der amerikanischen Präsenz in Deutschland und in Europa geht – einer Präsenz, die nach wie vor für uns unverzichtbar ist und die bei Aufgabe oder entsprechend

relevanter Einschränkung zur definitiven Verschiebung der sicherbeitspolitischen Balance zugunsten des Ostblocks beziehungsweise der Sowjetunion führen würde. Deshalb sind alle regional begrenzten Pläne oder Bestrebungen regionaler Abrûstung mit größter Zurückhaltung und Vorsicht aufzunehmen. Lassen sich in konzentriert-zentraler Form politische Entspannungsschritte heute in der Welt kaum - zumindest nicht auf einmal - erreichen, man denke nur an das nach wie vor ungelöste und unerledigte Thema Afghanistan, so besteht doch Anlaß und Legitimation, in Europa politische Entspannung auf der Grundlage der Schlußakte von Helsinki zu verfolgen. Dies nenne ich dezentrale politische Entspannungsarbeit. Zehn Jahre Schlußakte von Helsinki zeigen allerdings, daß nach wie vor - vor allem im genannten Korb III - relativ wenig erreicht worden ist. Vor allem im für uns Deutsche so bedeutsamen Bereich der Menschenrechte für alle Deutschen und vor allem der Freizügigkeit für alle Deutschen, der nach wie vor sehlenden Durchlässigkeit der Grenzen in Deutschland, ist nach wie vor nichts an wirklich durchgreifenden Fortschritten erreicht worden.

Falsch ist es, zunächst mit regiona len Abrüstungsschritten zu beginnen und von hier aus nicht nur ein Mehr an gegenseitiger Sicherheit, sondern auch ein Mehr an politischer Entspannung erreichen zu wollen. Falsch ist es, über solche Methoden oder Wege mehr in der Deutschlandpolitik für die Menschen im geteilten Deutschland erreichen zu wollen. Das Gegenteil wird der Fall sein. Denn je mehr an militärischer Unsicherheit beziehungsweise militärpolitischer Schieflage in Mitteleuropa und damit vor allem in Deutschland zugelassen wird, desto weniger werden die Sowjetunion und die DDR bereit sein, im Bereich menschlicher Erleichterungen, das heißt im Sinne unserer deutschlandpolitischen Zielsetzungen, nachzugeben.

Berlin ist das buchstäbliche Unterpfand der sicherheitspolitisch unverzichtbaren Präsenz der USA in Europa. Daß die USA selbst an dieser Präsenz und ihrem Verbleiben in Berlin ein unmittelbares, vitales Eigeninteresse haben, liegt ebenso auf der Hand. Dieses Interesse besteht indessen politisch sicher nur so lange,

wie die Europäer und in deren Rahmen namentlich die Deutschen und die Berliner auch ihrerseits ihr aktuelles Interesse an der sicherheitspolitischen Präsenz, an der eigenen Verteidigung durch die Amerikaner haben und dieses Interesse auch entsprechend zum Ausdruck bringen.

Hier gibt es bekanntlich seit einiger Zeit einiges Gerede beziehungsweise



Rupert Scholz FOTO: HANS

FOTO: HANS W.HOFT manche Behauptung, daß das Verhaltnis vor allem der Berliner zu den Amerikanern nicht mehr mit dem vergleichbar sei, was noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten gegolten habe. Indessen, hier handelt es sich wirklich und zunächst nur um Gerede. Die im Auftrag des Senats vom Bielefelder Emnid-Institut erhobene Befragung vom September 1985 weist gerade zum Verhältnis der Berliner zu den Westmächten ein unverändert klares und überzeugendes Bild, ein ebenso klares wie überzeugendes Votum zugunsten der Westmächte, also namentlich der Amerikaner aus: Nach wie vor sprechen sich 75 Prozent der Berliner für das Weiterbestehen des NATO-Bündnisses in der jetzigen Form aus, nach wie vor sehen 67 Prozent der Berliner im Schutz der Westmächte und im Vertrauen auf diesen Schutz die überzeugendste Gewähr der eigenen Sicherheit. Wesentlich ist hierbei schließlich, daß diese Zahlen und Werte gerade in der jüngsten Zeit ein deutliches Ansteigen zu verzeichnen hatten, mit anderen Worten in den Jah-

ren 1982 und 1983 waren auch darunterliegende Werte feststellbar.

Berlin zwar nicht in seiner unmittel-

baren Territorialität (vgl. Art. 5, 6).

Diese territoriale Klausel ist jedoch

nicht abschließend, wie sich aus Art.

6 sowie aus der Formel des Art. 5

ergibt, derzufolge der den Verteidi-

gungs- und Bündnisfall auslösende

Effekt auch bei einem Angriff auf die

Streitkräfte einer Vertragspartei in ei-

nem "europäischen Gebiet" gegeben

ist, "in dem eine Partei bei Inkrafttre-

ten des Vertrages eine Besatzung un-

terhält". Auf diese Weise ist Berlin

gemåß Art. 6 Nr. 2 NATO-Vertrag mit

Schutzgegenstand des Bündnisses

beziehungsweise in dieses einbezo-

Gerade in diesen Garantien für das

freie und lebensfähige Berlin doku-

mentiert sich der besondere Charak-

ter der NATO als nicht nur verteidi-

gungspolitisches Bündnis, sondern

als politische Solidar und Wertege-

meinschaft, die nicht nur für die

geopolitische und strategische Si-

cherheit ihrer Mitgliedstaaten, son-

dern auch für die Lebensfähigkeit

solcher Teile der eigenen Gemein-

schaft eintritt, die aus ihrer spezifisch

geopolitischen Situation heraus be-

sondere Bedürfnisse auch allgemein-

politischer, namentlich wirtschaftli-

cher Unterstützung haben. Für Berlin

gilt dies in herausragender Weise, wo-

bei sicherlich davon ausgegangen

werden kann, daß hinsichtlich der

wirtschaftlichen Lage Berlins die

Bindungen zum Bund bisher auch für

sich genommen eine absolut ausrei-

chende, andererseits aber auch stets

zu bewahrende und - in der Sprache

des Viermächteabkommens von 1971

- auch weiter zu entwickelnde

So, wie das Berlin-Problem kein

isoliertes Problem der Stadt Berlin

selbst ist, so ist die Lage und die

Forderung nach Weiterentwicklung

der Situation Berlins stets in einem

stellvertretenden Sinne für Deutsch-

land und Europa insgesamt zu sehen.

In diesem Sinne ist auch das Wort

Präsident Reagans von der alliierten

"trusteeship" für die Einheit und

Freiheit der deutschen Nation - sym-

bolisiert und dokumentiert vor allem

in der alliierten Präsenz in Berlin-zu

Die Bindungen Berlins zum Bund

liegen im Rahmen des Status von

Berlin. Sie haben nie die statusrecht-

lichen Beziehungen überschritten,

Grundlage bilden.

begreifen.

Berlin symbolisiert also nicht nur die offene deutsche Frage, sondern Berlin symbolisiert auch die unmittelbare, feste Verbindung Deutschlands und Europas mit den USA. Die Stellung der USA in Berlin auf der Grundlage des hier geltenden Status konstituiert eine spezifische Klammerfunktion zwischen Europa und den USA, unmittelbar fixiert und dokumentiert hier in Berlin. Wenn oft davon gesprochen worden ist, daß die deutsch-amerikanische Freundschaft ihren festesten Halt in Berlin hat, so ist dies politisch natürlich richtig. Darüber hinaus verkörpert Berlin jedoch auch rechtlich die festeste Position dieser deutsch-amerikanischen Freundschaft und Partnerschaft.

Die Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland in der NATO steht im unmittelbaren Zusammenhang - auch dies ist vertragsrechtlich festgelegt - mit der deutschlandpolitischen Verantwortung, dem Recht der Deutschen auf Wiedervereinigung und Selbstbestimmung sowie mit der Sicherheit und Lebensfähigkeit Berlins. Der NATO-Vertrag steht vor allem im Zusammenhang mit dem Deutschlandvertrag, in dem sich die drei Westmächte auch der Bundesrepublik gegenüber zur Verteidigung der Bundesrepublik und Berlins verpflichtet haben (Art. 4), der die Rechte der Alliierten hinsichtlich Deutschlands als Ganzes nicht nur bekräftigt (Art. 2), sondern die drei Westmächte auch auf die Politik der Wiedervereinigung beziehungsweise auf das "gemeinsame Ziel" "eines wiedervereinigten Deutschlands, das eine freiheitlich-demokratische Verfassung, ähnlich wie die Bundesrepublik, besitzt, und das in die europäische Gemeinschaft integriert ist" (Art. 7), festlegt. Hinsichtlich Berlins ergibt sich schließlich über Art. 6 eine besondere Mitverantwortung der Bundesrepublik auch im Verhältnis nicht nur zu Berlin selbst, sondern auch im Verhältnis zu den Schutzmächten, indem Art. 6 die Schutzmāchte einerseits auf entsprechende Konsultationspflichten gegenüber der Bundesregierung festlegt, und die Bundesrepublik zum anderen verpflichtet wird, die Schutzmächte in ihren Verantwortlichkeiten in Berlin entsprechend zu unterstützen

Der NATO-Vertrag selbst erfaßt

denen zufolge "Berlin nicht vom Bund regiert werden darf."

Mit dieser Feststellung kann es heute jedoch nicht sein Bewenden haben. Wir stehen eindeutig vor der Situation, daß die - gerade statusrechtlich in vielfältiger Hinsicht nicht rechtmäßige - Aufwertung Ost-Berlins zur faktischen Hauptstadt der DDR für den westlichen Teil der Stadt zunehmend mehr politische Probleme aufwerfen kann. West-Berlin steht seit ieher in einem gewissen Wettbewerb mit Ost-Berlin, ein Wettbewerb, der von West-Berlin indessen nicht nur erfolgreich bestanden worden ist, sondern der wiederum stellvertretend für die gesamte ideelle und ideologische Auseinandersetzung der westlichen Welt mit dem Ostblock geführt wird und geführt werden muß.

Auch der schwere Rückschlag des Mauerbaus hat diesen Wettbewerb nicht etwa beendet; im Gegenteil, wie allerorts in der DDR und in Ost-Berlin ablesbar, ist West-Berlin nach wie vor der erfolgreiche Wettbewerber. das erfolgreiche Schaufenster der westlichen Welt, nach wie vor buchstäblich das Maß der Dinge, an dem die Lebensverhältnisse in der DDR und vielfältig darüber hinaus im ganzen Ostblock - gemessen werden. Andererseits muß jedoch gesehen werden, auch von den Partnern in der Atlantischen Gemeinschaft, daß die faktische Aufwertung Ost-Berlins hier Gewichte verschieben kann, hier die besondere Rolle West-Berlins verändern oder gar beeinträchtigen kann. Gerade hier bedarf es also erneut der gemeinsamen, der kooperativen Anstrengung, um für die für alle gemeinsame, für die atlantische Politik insgesamt zuständige und stellvertretende Rolle Berlins einzutreten. Berlin hier also mit den notwendigen Perspektiven auszustatten, die auch zur Kompensation solcher Maßnahmen geeignet sind.

Dies bedeutet vor allem, daß nicht nur die Bindungen Berlins zum Bund zu entwickeln und zu stärken sind, sondern dies bedeutet darüber hinaus, daß die internationalen Bindungen Berlins vor allem zu den drei Schutzmächten, aber auch zu allen anderen atlantischen und europäischen Partnern auch präsenzmäßig gestärkt werden müssen, daß Berlin zum Beispiel und namentlich zur zentralen Stätte der Begegnung, der Gemeinsamkeit und der Kooperation auf den unterschiedlichsten Gebieten - im wirtschaftlichen wie im kulturellen Bereich - wird.

Noch nie gab es so viele Favoriten bei der Wahl der Computer des Jahres. Keine leichte Aufgabe für die siebenköpfige Jury, Fach-Journalisten aus sechs europäischen Ländern und den USA. Die Bewertungskriterien waren hart. Der Sieger unter den Hand-Held Computern: Der EPSON PX-4. Danke!

Die richtungsweisenden Vorzüge des EPSON PX-4 – Unabhängigkeit, Robustheit, Beweglichkeit und Preisgünstigkeit – haben nicht nur die Jury, sondern vor ihr schon zahlreiche Anwender überzeugt.

Drei ihrer Hand-Held Computer des Jahres stiftet EPSON gemeinnützigen Institutionen. Als Dankeschön!

Ein Sieg ist immer auch eine Herausforderung: Wir machen weiter! In bester Pionier-Tradition: 1982 brachte EPSON den ersten Hand-Held Computer auf den Markt: den EPSON HX-20. Schon ein Jahr später

wurde er Hand-Held Computer des Jahres.

Übrigens: EPSON hat nicht nur das größte – und jetzt auch meistprämierte – Angebot in Hand-Helds, sondern auch die umfangreiche Software dazu.

EPSON Drucker + Computer.



**EPSON**Technologie, die Zeichen setzt.

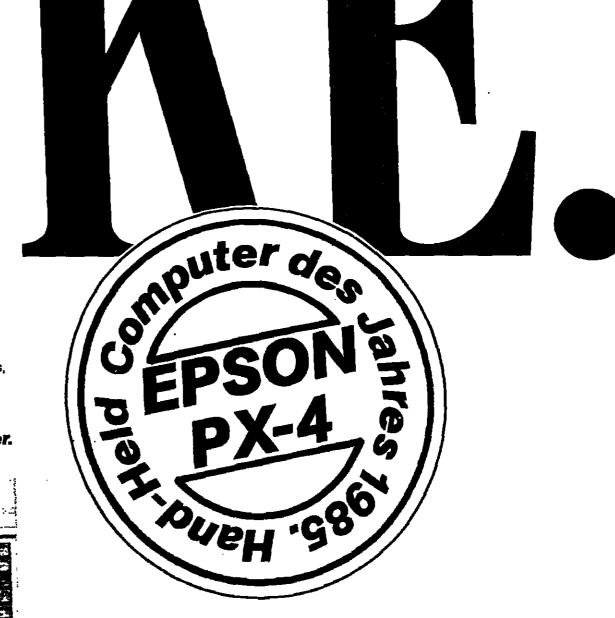

A ......

Düsseldorf (sid) - Die französische

Rallye-Fahrerin, 1982 Vize-Weltmei-

sterin, verläßt Audi. In der nächsten Saison fährt sie einen Peugeot 205

Turbo und nimmt an der deutschen

Leverkusen (sid) - Der Fußball-

Bundesliga-Klub Hannover 96 ver-

pflichtete den 23 Jahre alten Abwehr-

spieler Roman Geschlecht von Bayer

Leverkusen, der in Königshütte gebo-

rene Geschlecht soll bereits am Frei-

tag im Spiel der beiden Mannschaften

geneinander eingesetzt werden.

ZAHLIEN

Australische Meisterschaften, Damen-Einzel, Vierteiffnale: Kohde (Deutschland) – Lindqvist (Schweden) 6:4, 6:3, Evert-LLoyd – Maleewa (Bulgarien) 6:3, 6:3, Navratilova – Sukova (CSSR) 6:2, 6:2, Mandlikova (CSSR) – Garrison (USA) 2:6, 6:3, 6:3, – Herren-Einzel, Achteifinale: Wilander (Schweden) – Wilkison (USA) 7:6, 6:3, 6:3, Edberg (Schweden) – Masur (Australien) 6:7, 2:6, 7:6, 6:4, 6:2, Lloyd (England) – Nystroem (Schweden) 6:2, 1:6, 6:4, 6:7, 6:4, Schapers (Holland) – Tim Gullikson (USA) 7:6, aufgegeben.

**GEWINNQUOTEN** 

Lotto: 1: 1 201,339,70 Mark, 2: 52 232,10, 3: 5937,40, 4: 134,20, 5: 10,70, — Toto, Elferwette: 1: 6109,70, 2: 236,30, 3: 14,70, — 6 aus 45: 1: unbesseizt, Jackpot: 722 885,55, 2: 41 507,10, 3: 2507,10, 4: 41,50, 5: 4,70, — Remountatett, Rennen A: 1: 1153,60, 2: 365,30, — Rennen B: 1: 19,60, 2: 19,60, — Kombinationsgewinn: unbesseizt, Jackpot 56 129,00 Mark (ohne Gewähr)

Hannover: Neuer Spieler

Meisterschaft teil.

FINANZPLANUNG

## 30 Millionen für den deutschen **Spitzensport**

sid. Frankfurt 30,164 Millionen Mark werden dem deutschen Spitzensport im Jahre 1986 zur Verfügung stehen. Diese Summe errechneten der Bundesausschuß Leistungssport (Ba-L) und 41 Verbände bei ihren Planungsgesprächen. Die Bundesregierung wird 25 064 000 Mark an Zuschüssen einbringen, die 41 Verbände insgesamt 5,1 Millionen Eigenleistung. Die Summe hält sich im Rahmen der letzten Jahre. Darüber hinaus unterstützt Bonn neun internationale Veranstaltungen in der Bundesrepublik und Berlin mit insgesamt 612 000 Mark.

Nicht weniger als 10,9 Prozent dieser rund 30 Millionen Mark erhält der Deutsche Leichtathletik-Verband, der damit an der Spitze der zehn Millionäre unter den Fachverbänden steht: Leichtathleten 3.3 Millionen Mark Zuwendungen, Skisportler 2,7, Schwimmer 2,15. Eissportler 1,7, Sportschützen 1,53, Radsportler 1,41, Turner 1.36. Ruderer 1.31. Fechter 1,25, Segler 1,09. Es folgen die Ringer (0,96), Reiter (0,95), die Judoka (0,9), Handball- (0,88) und Volleyballspieler

Interessant wie sich die Verbandsmittel wiederum aufteilen. So sieht es beispielsweise im Eissport wie folgt aus: Eishockey 307 000 Mark, Eiskunstlauf 552 000. Eisschnellaufen 331 000, Eisschießen 88 000, Curling 51 000. Sehr teuer kommt der Eiskunstlauf-Stützpunkt zu stehen, veranschlagt sind hier 303 600 Mark.

Wie der Ba-L mitteilt, sind im Rahmen der "Leitlinien für den Spitzensport" drei Ansätze besonders berücksichtigt worden. Die Maßnahmen der Nachwuchsförderung im C-Kader und im Übergangsbereich vom C- zum D-Kader sind merklich verstärkt worden. Die Kader-Betreu-– ung wurde den konkreten Wünschen der Spitzenverbände angepaßt und weitere Bundestrainerstellen wurden in die Projektgespräche aufgenommen. Mit höchster Priorität bedacht wurden die von den Verbänden vorgetragenen Wünsche nach gesund-

heitlicher Betreuung der Aktiven. Über die 30 Millionen Mark hinaus können weitere Mittel für die Planung der Snitzenverhände beantragt werden, wenn nach Europameisterschaften nachfolgende Qualifikationen für Weltmeisterschaften erforder-

TENNIS / Boris Becker schon eifersüchtig auf Slobodan Zivojinovic?

# Claudia Kohde hofft im Halbfinale auf den ersten Sieg über Evert-Lloyd

dpa, Melbourne Die großen Drei des internationalen Damen-Tennis interessierte nur eine Frage. Nachdem die Amerikanerinnen Martina Navratilova und Chris Evert-Lloyd sowie Hana Mandlikova aus der Tschechoslowakei ihre Viertelfinalspiele bei den Meisterschaften von Australien in Melbourne gewonnen hatten, blickten sie direkt auf eine Vierte: "Wie hat Claudia Kohde gespielt?" Die Antwort war kurz und knapp: 6:4, 6:0-Sieg über die Schwedin Catarina Lindqvist.

Die 20 Jahre alte Claudia Kohde aus Saarbrücken hält in Melbourne, was Boris Becker versprochen hatte. Sie spielt ihre Rolle in der Weltspitze (wie Becker Platz fünf der Rangliste) souverän und fordert auch die Anerkennung von Martina Navratilova heraus: "Claudia spielt schon das ganze Jahr über Supertennis." Die beste deutsche Spielerin trifft nun morgen im Halbfinale auf Chris Evert-Lloyd. Noch einmal Martina Navratilova: "Das ist jetzt ihre große Chance."

Gemeint ist damit auch die Tatsache, daß die Amerikanerin die einzige Spielerin der Weltklasse ist, die Claudia Kohde noch nicht besiegen konnte. In insgesamt neun Spielen unterlag sie, vor dem zehnten Duell klingt ihre Zuversicht auch nicht besonders groß: "Chris ist die einzige der ganz Guten, gegen die ich noch kein Mittel gefunden habe. Sie liegt mir eben weniger als zum Beispiel Martina Navratilova. Sollte ich wirk-

lich gewinnen, wäre das das schönste Weihnachtsgeschenk für mich

Diese Statistik stützt das Selbstbewistsein von Chris Evert-Lloyd: "Ich glaube, ich habe gegen Claudia einen psychologischen Vorteil, weil ich sie schon auf allen Belägen geschlagen habe. Außerdem habe ich sie ja in diesem Jahr schon vier Mal besiegt."

Für Claudia Kohde steht schon vor dem Spiel die Bilanz dieser Saison fest: "Ja, das ist mein bisher bestes Jahr überhaupt. Der Hauptgrund dafür ist wohl mein Trainer Ölaf Merkel, dem ich viel zu verdanken habe. Seit zehn Monaten arbeite ich mit ihm zusammen. Und er hat vor allem meine Grundschläge schon erheblich verbessert. Auch an der Spieltaktik haben wir gefeilt, ich bin insgesamt stabiler geworden und habe zum Beispiel meine Doppelfehler-Manie abgelegt. Ich schlage viel sicherer auf."

Auch Boris Becker bleibt in Melbourne - nach Claudia Kohde - noch im Gespräch. Zusammen mit seinem jugoslawischen Partner Slobodan Zivojinovic zog er beinahe unbemerkt auf einem Nebenplatz durch einen 6:4, 6:4-Erfolg über das englisch/israelische Paar Jeremy Bates und Amos Mansdorf ins Viertelfinale des Doppels ein. Zivojinovic, den die Kollegen wegen seines komplizierten Namens nur "Bobo" nennen, fordert heute im Einzel immerhin John McEnroe heraus.

Eine Situation, die schon für leichte Spannungen im Team von Boris Becker sorgt. Ion Tiriac nämlich machte den Jugoslawen, der mun schon auf Platz 66 der Weltrangliste kletterte, zum ständigen Trainingsund Doppelpartner von Boris Becker. Und je besser "Bobo" wurde, der in Hamburg wohnt und für Klipper Hamburg spielt, um so mehr kümmerte sich auch Trainer Günter Bosch um ihn. In dieser Konstellation gedeihen wohl die kleinen Eifersüchteleien, die sich bereits zeigen. Bosch gibt zu: "Boris hat mich einmal richtig vorwurfsvoll gefragt: Wessen Trainer bist du eigentlich, du gehörst mir." Der Trainer weiter: "Wir mußten uns irgendwie entscheiden, ob Bobo nun Freund, Partner oder Rivale von Boris sein sollte. Wir. Boris und ich, haben uns dazu entschieden, daß er eine Art Geschäftspartner sein soll." Und Manager Ion Tiriac hat sich dazu entschlossen, daß er mit Zivojinovic Geschäfte machen will. Obwohl ich mir das zeitlich gar nicht leisten kann", sagt er, "aber Bobo hat mehr Talent als die meisten Burschen, die hier rumlaufen." So will Tiriac den Jugoslawen, 22 Jahre alt, verheiratet, seit drei Monaten Vater eines Sohnes, jetzt auch aus Hamburg weglocken und ihn bei Boris Beckers neuem Bundesligaklub Rot-Weiß Berlin unterbringen.

Die Überraschung von Melbourne im Herren-Einzel: Chris Evert-Lloyds Mann, der schon 32 Jahre alte John Lloyd, trat noch einmal aus dem Schatten seiner Frau. Er besiegte den Schweden Joakim Nystroem mit 6:2,

## SPORT-NACHRICHTEN Mouton bei Peugeot

Deutscher Vergleich

Bremen (dpa) - Bereits in der Vorrunde des internationalen Länder-Turniers im Damen-Volkaball kommt es in Bremen (1. bis 5. Januar) zu einem deutsch-deutschen Vergleich. Die Auslosung ergab eine Gruppe mit der Bundesrepublik, der "DDR", Bulgarien und Südkorea.

## Stichkampf remis

Montpellier (dpa) - Die erste von sechs Partien zwischen Exweltmeister Michael Tal (UdSSR) und dem Holländer Jan Timman endete in Montpellier remis. Es geht um die Ermittlung des vierten Teilnehmers am Halbfinale des Kandidatenturniers zur Schach-Weltmeisterschaft. Qualifiziert sind bereits die Sowjetrussen Jussupow, Waganian und

## 290 Sportvergleiche

Frankfurt (sid) – 290 gemeinsame Veranstaltungen wird der Deutsche Sportbund dem Deutschen Turn- und Sportbund der "DDR" bei den Verhandlungen um den Terminkalender 1986 (18. Dezember) vorschlagen. 1985 umfaßte der deutsch-deutsche Sportverkehr 73 Veranstaltungen.

## Absage für Frankfurt

Frankfurt (sid) - Eintracht Frankfurt, in der Fußball-Bundesliga in Abstiegsgefahr geraten, erhielt eine Absage aus Australien. Nationalspieler Dave Mitchell von Sydney City verkündete, er habe sich mit den Frankfurtern nicht einigen können, er verhandele nun mit einem belgischen

## FUSSBALL

## Herthas Krise **Uwe Kliemann** wurde entlassen

Uwe Kliemann (35), Spitzname Funkturm" wegen seiner Körpergröße von 1,96 Meter, wurde vom neuen Präsidium des Zweitliga-Klubs Hertha BSC Berlin gestürzt. Der Trainer, seit dem 1. Juli 1984 im Amt, ist ab sofort beurlaubt. Der einstige Renommierverein der deutschen Hauptstadt stürzt im 93. Jahr seines Bestehens immer tiefer in die Krise. Kliemann, der für die Berliner 168 Bundesliga-Spiele bestritt, ist bereits der siebte Trainer in sechs Jahren, der bei Hertha BSC vorzeitig gehen mußte.

Seine Entlassung ist keine Überraschung mehr. Das vor 14 Tagen neu gewählte Präsidium mit dem 72 Jahre alten Heinz Roloff an der Spitze beugte sich lediglich den schon lange erhobenen Forderungen des Verwaltungsrates. Schatzmeister Günter Herzog: "Wirtschaftsrat und Prasidium haben gehandelt, weil wir die Klasse erhalten müssen. An der Arheit von IIwe Kliemann gab es nichts auszusetzen. Doch ihm fehlte ganz einfach das Glück."

Vorerst wird Assistenz-Trainer Hans Eder (51) die Mannschaft betreuen, eine fast schon gewohnte Arbeit für ihn – er mußte schon zweimal als Helfer einspringen. Die Hoffnungen des abstiegsbedrohten Klubs (Platz 15) ruhen nun auf Rudi Gutendorf, der in Japan arbeitet und sich in Gesprächen mit dem früheren Vereinspräsidenten Wolfgang Holst bereit erklärt hatte, Manager des Klubs zu werden. Doch es ist längst noch nicht sicher, ob er das auch tut. Gutendorf sei telefonisch unterrichtet worden, sagt Herzog. Und: "Ich hoffe, daß er am 2. Januar kommt."

Ob nun aber mit oder ohne Gutendorf - die Lage für Hertha BSC ist trist, sportlich und auch wirtschaftlich. Der Verein ist mit 3,2 Millionen Mark Verbindlichkeiten und weiteren 1,7 Millionen Mark Hypotheken verschuldet. Die Zuschauerzahlen sinken, zuletzt kamen beim 0:0 gegen den Spitzenklub Alemannia Aachen nur knapp über 1000 Fans ins riesige Olympiastadion. Der Zuschauer-Durchschnitt, mit 7500 eingeplant, bewegt sich offensichtlich unaufhaltsam auf die 4000-Grenze zu. Außerdem drohen vom DFB Strafen wegen Verstöße gegen die Auflagen, unter denen eine Lizenz erhielt.

# STAND PUNKT / Der Schiedsrichter-Chef und die Videos der bösen Bayern

U li Hoeneß, Manager des FC Bay-ern München, stellt fast emotionslos fest: "Im Moment besteht der Trend, auf uns draufzuhauen." Diese Aussage umschreibt kein wehleidiges Jammern, Hoeneß bekennt auch: \_Wir müssen es akzeptieren."

Die Bayern haben sich zuletzt, besonders im Spiel gegen Werder Bre-men, viele Sympathien verscherzt. Auch mit dem flapsigen Spruch von Trainer Udo Lattek, Fußball sei nun einmal etwas anderes als Schach oder Tischtennis, ist ihre Härte nicht zu entschuldigen.

Doch das darf nicht rechtfertigen, was danach geschah. Bei der routinemäßigen Tagung der Schiedsrichter zur Halbzeit der Fußball-Bundesliga DFB-Schiedsrichter-Obmann und Lehrwart Hans Ebersberger den FC Bayern München in den Mittelpunkt. In der Sportschule Barsinghausen wurde den Schiedsrichtern anhand von Videofilmen erläutert, wo sie hätten anders entscheiden müssen. Niemand wird da warnend den Zeigefinger heben können.

Auffällig aber war, in welcher Dichte Szenen aus Münchner Spielen über die Bildschirme flimmerten. Klaus Augenthalers Foul am Bremer Rudi Völler wurde gezeigt – mit der Anmerkung von Malka, hier sei statt der gelben Karte ein Platzverweis angebrachter gewesen.

Das Revanche-Foul von Lothar Matthäus gegen Bruno Pezzey (für das er des Feldes verwiesen wurde) war zu sehen - und die anschließenden Proteste von Augenthaler gegen Schiedsrichter Theobald. Malka: Auch hier hätte der Münchener Libero vom Platz fliegen müssen." Sören Lerby tauchte auf, als er eine

gegen ihn erteilte Verwarnung beklatschte - eines Platzverweises würdig, so sagten Malka und Ebersberger. Und noch einmal München: ein Tor, das der Schiedsrichter im Spiel gegen Nürnberg gegeben hatte, sei nicht rechtens gewesen, weil der Schiedsrichter von seinem Standort nicht zweifelsfrei hätte erkennen können, ob der Ball die Linie überschritten hatte.

Malka sprach später von Fallstudien, die auf keinen Fall die Absicht aufzeigen sollten, die Münchener zu alleinigen Buhmännern der Bundes-

liga abzustempeln. Gleichwohl: Hier begibt sich der oberste deutsche Schiedsrichter aufs Glatteis. Zumindest ist die Gefahr nicht auszuschlie-Ben, daß manch einer seiner Kollegen sich nach dem Anschauungsunterricht dazu aufgerufen fühlt, die Bayern besonders hart zu behandeln und zu bewerten.

Udo Latteks Mannschaft besteht wahrlich nicht aus lauter Engelchen. Doch das rechtfertigt keine Hexeniagd. Die Glaubwürdigkeit der Schiedsrichter steht so noch mehr auf dem Spiel BERND WEBER

## **Familienanzeigen** and Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

Telefon:

Hamburg (0 40) 3 47-43 80, oder -42 30

Berlin (0 30) 25 91-29 31

Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24

Telex: Hamburg -2 17 001 777 as d

Berlin 1 84 611

Kettwig 8 579 104

# ANNI ZOELLNER

geb. von Streit

\* 12. Juli 1901

† 1. Dezember 1985

fand nach langem, mit Geduld ertragenem Leiden in der Nacht zum 1. Advent ihre Ruhe.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen Abschied:

Dr. Hannelore Murmann geb. Zoellner Dr. Klaus Murmann Claus Zoellner und Frau Anke geb. Becker Hellmuth Zoeliner und Frau Hete geb. Scholz Britta Zoellner Christa Zoellner und die Enkel Nicola, Ulrike, Anja, Jan, Marc, Lars, Sven, Anne-Christine

Köln-Marienburg, Robert-Heuser-Straße 17

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Statt zugedachter Kranz- und Blumenspenden wäre eine Überweisung zugunsten des Jugendhilfezentrums Michaelshoven, Kontonummer 1 010 772 620, Stadtsparkasse Köin (BLZ 370 501 98), im Sinne der Verstorbenen.

Zum Gedenken an die Verstorbene findet am Sonntag, dem 29. Dezember 1985, um 18.00 Uhr ein Konzert in der evangelischen Kirche in Brilon statt.



Liebe ist . . . wenn Sie ein Kind vor dem Verhungern retten

Wir vermitteln Ihnen die persönliche Patenschaft mit einem hungernden Kind. Das kostet Sie nur ein wenig Liebe und DM 45,im Monat (steuerlich absetzbar).

CCF Kinderhilfswerk Deutscher Patenkreis e.V. Postfach 1105, 7440 Nürtingen, Postscheckkonto 1710-702 PSA Stuttgart. CCF ist eines der größten uberkonfessionellen KinderAm 17. November 1985 ist der langjährige Vorsitzende des Vorstandes unserer Berufsgenossenschaft, Hen

## Dr. Carl Becker

im Alter von 82 Jahren verstorben.

Herr Dr. Becker gehörte den ehrenamtlichen Organen der Berufsgenossenschaft in der Zeit von 1953-1969 als Vorsitzender des Vorstandes und Mitglied mehrerer Ausschüsse an. Er hat sich in diesen verantwortungs-vollen Funktionen tatkräftig für den Aufbau der sozialen Selbstverwaltung eingesetzt. Wir haben seinen abgewogenen Rat und seine reiche Erfahrung im Wirken für das Wohl der Berufsgenossenschaft und ihrer Versicherten in den Jahren der gemeinsamen Arbeit sehr geschätzt.

Vorstand und Verwaltung werden Herrn Dr. Becker stets ein ehrendes Angedenken bewahren.

Hamburg, im November 1985

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege

Vorstand Klopschinski Schmitz-Elsen Hauptgeschäftsführer Dr. Mehrtens

Die Beisetzung hat im engsten Familienkreise stattgefunden.

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Zentralredniction: 5300 Boun 2, Godesber Allee 99, Tel. (02 98; 30 41, Telex. 8 85 714 Pezzkopierer (02 38) 87 34 65

3000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (05 II) I 78 II, Telex 8 22 919 Annesgen: Tel. (05 II) 6 49 80 09 Telex 9 220 186

4000 Dünschierf L. Graf-Aziolf-Platz 11. Tei (82 11) 37 36 43/44, Anzeigenz Tei. (82 11 37 86 81, Telex 8 387 734

9907 Prenkturt (Main) I, Wester Tel. (969) 71 73 11, Telex 4 12 440

7800 Statigart 1, Rotebühiple (97 11) 22 13 28, Telez 7 22 905 Anstigen: Tel. (07 11) 7 54 50 71





Bruno Jantoss' traurige EG-Agrar-Kornödie: "Der ideale Lebenszweck"

# Vom Wahn der Schreibtischbauern

Macht, was ihr wollt, soll Walt Disney zu seinen Leuten gesagt haben, aber. Es muß eine "Story" herauskommen. Daran zu erinnern gibt es Anlässe genug, denkt man allein an den Imbiß-Stuben-Trend im Fernsehen, bei dem viele kleine Häppchen die ausgeruhte Erzählgeschichte mit all ihren Fermaten und tiefen Atemzilgen ersetzen sollen.

Da freut es einen denn, daß die Spielmacher des NDR ihre alte Tradition immer wieder bemühen, bewußt an die Geschichten anknüpfend, die sie seit Jahrzehnten mit wachsendem Story-Instinkt" vorzeigen.

Dieter Meichsner hat sich oft genug couragiert an die drögesten Themen gewagt, sie aufgedröselt, mit Bild und Bewegung, mit Mensch und Handlung zum Drama (zur Komödie, je nachdem) angehoben - kurz, es kam immer eine Story heraus. Und der gute alte Disney bekam recht.

Da gibt es zum Beispiel die Euronäische Agrarordnung, von der wir konsumierenden Laien nur wissen, daß sich Butterberge und Milchseen ungeahnten Ausmaßes dort bilden daß wir, allein um diese einzulagern iedes Jahr so an 170 Milliarden (Milliarden!) Mark aufwenden müssen, Steuergelder natürlich. Und die Bauern haben, so erfahren wir auch gele-

Kisch als

lahmer Reporter

Bieder, brav, "werkgetreu" auf kleinkarierte, zaghafte Art: so bot

sich der erste Teil der tschechischen,

von der ARD bezahlten Kisch-Serie

Markolatz der Sensationen dar. Man

sah einige Tourismusbilder aus der

"Goldenen Stadt", dazu historische

Kostüme, Pferdegespanne - und Mi-

men, die alle irgendwie schwerfüßig

Vor allem die Figur des "rasenden

Reporters" Egon Erwin Kisch (Josef

Laufer) war so statuös angelegt, daß

man den Eindruck gewann, hier agie-

re kein smarter Journalist, sondern

eher ein tumber Dorfpfarrer. Vom

Takt der neuerungssüchtigen Jahre

um 1910 bekam man ebenso wenig

mit wie vom spezifischen Odeur der

Stadt Prag damals, jener einmaligen

deutsch-jüdisch-tschechischen Kul-

turmischung, der Kisch entstammte.

Wie gern hätte man einige Stamm-

tischszenen aus dem Literatencafé

gesehen, wie gern einigen witzigen

blicke in jüdisches Binnenmilieu ge-

macht oder der Zuschnitt von zeit-

Appel und der Vorsitzende des

ZDF-Verwaltungsrates, Ministerprä-

sident Dr. Bernhard Vogel, haben

das neue Studiogebände des ZDF in

Bei einem Empfang in der japani-

schen Hauptstadt aus diesem Anlaß

sagte Appel, das ZDF habe sich nicht

ohne Grund für ein größeres und

technisch moderneres Studio in To-

kio entschieden, denn die Bedeutung

Japans und des pazifischen Raumes

Reinhard

Wie gut hätten sich deftige Ein-

Literaten-Dialogen zugehört!

ZDF-Chefredakteur

Tokio eingeweiht.

Lunge

Inter Shale

 $D_{k,k}$ 

uhter.

i iliye

r i up-

1.0 Prof

my B

. . . . . . . . .

diffe:

gentlich, viel zu viele Kühe. Und wer soll das bezahlen? schreien die einen. Und wovon sollen wir leben? die anderen, die Bauern.

Das nun als Story zu erzählen? Die Fernsehspielmacher in Hamburg gaben dem Autor und Regisseur Bruno Jantoss Auftrag und grünes Licht, und siehe: Da gerieten bayerische Bauern auf den Schirm, räsonnierten. lachten, jammerten, überboten sich

Der ideale Lebenszweck – 20.15 Uhr. ARD

an Schlitzohrigkeit, waren verzweifelt und wohl auch hilflos ob der Milchquotentragodie, die über sie hereingebrochen war, so daß sie, die zunächst auf Rat ihrer Oberen hin viele neue Ställe gebaut und immer mehr Kühe an die Melkmaschinen angeschlossen hatten, plötzlich ihre Milch nicht mehr loswurden, weil sie niemand mehr kaufen und verbrauchen konnte. Die Schulden blieben. Nur die Cleversten fanden aus dem Tenfelskreis herans

Es wurde eine runde Komödie daraus, wenn man es recht sieht. Zwischen Existenzangst und fröhlicher Zuversicht, zwischen Biedersinn und einer aufs trefflichste vorgeführten alpenländischen "Hinterfotzigkeit",

**KRITIK** 

men, um ein bißchen Tempo zu er-

zeugen! Dos Passos lag ja damals

schon in der Luft. Aber für die Dra-

maturgie der hier tätigen Soz-Reali-

sten aus dem heutigen Prag galt of-

fenbar eine einzige Devise: Nur keine

Experimente! Fehlanzeige also auf

Höchstens journalistische Anfänger im Lokalteil kamen bei dieser Sendung auf ihre Kosten. Sie erfuh-

ren nämlich, daß man vor allem im-

mer schön den Polizeibericht lesen

muß, wenn man Knüller an Land zie-

Zwei erregende

Menschen

Das Märchen von der schönen Frau, die unter Mordverdacht

steht, und dem Kripomenschen, der

sich in sie verliebt, ist entweder mit

zwei Märchenfiguren zu spielen, oder

es wird ein trivialer Flop. Hartmut

Griesmayr, der Regisseur, hatte zu

unser aller Glück (Autor Lichtenfeld

eingeschlossen) zwei Märchenfiguren

zur Hand: Krista Posch und Gerd Bal-

tus: So geriet das Krimistück (nach Lichtenfelds Roman "Nachtaufnah-

in der Weltpolitik wachse. Aus die-

sem Grund müsse eine Fernsehan-

stalt wie das ZDF an diesem wirt-

schaftlich und politisch wichtigen

Platz angemessen vertreten sein. Mi-

nisterpräsident Vogel erklärte, die

Auslandsstudios seien mit das wert-

vollste Kapital, über das die öffent-

lich-rechtlichen Anstalten verfügten.

ANDREAS WILD

Dokumentaraufnah-

genössischen

der ganze Linie.

tummelten sich ganz und gar lebendige Menschen, Landbewohner und Stadtmenschen, schön aufgeteilt nach dem Vorbild bayerischer Volksstücke, die Geschichte lief und lief wie ein ganz und gar erfundenes Stück, und dabei war es nichts anderes als die ins Laufen gebrachte Milchquotenregelung der Brüsseler Schreibtischbauern, als die praktische Nutzanwendung der Gedankenlosigkeit in Ministerien, in Verbänden, auf den Höfen, kurz in den Hirnen der Betroffenen und der Betreffer gleichermaßen.

Das Stück erzählt. Und es liegt im Wesen des Erzählten, daß nicht allein nach Schuld und Sühne gefragt wird. Dieses Spiel fragt danach, wie es in dem Dorf im bayerischen Voralpenland zuging, als die Euphorie des "Bayern, erzeugt mehr Milch!" umschlug ins Gegenteil, in die düstere Frage nach der Schuldenlast, nach dem Morgen

Das Spiel von Bruno Jantoss versucht - einfach, aber konsequent -, Menschen zu zeigen, die in eine fast ausweglose Situation geraten waren und wie sie darauf reagierten. Daß es um Bauern und Bayern ging, war dann nur noch eine Sache der Authentizität. Die erreicht der Film in hohem Maße.

me") zu einer erregenden menschli-

chen Geschichte: Mord im Spiel

(ZDF). Es geschehen in diesem phan-

tasiegetränkten Spiel sonderbare

Dinge, und vieles versteht man nur

mit dem Bauch, das denkende Hirn

bleibt unbefriedigt, aber es gelingt.

Es ist wie im sogenannten richtigen

Leben: Logik aus dem Brustkorb ist

Freilich ist das alles nur gültig,

wenn man weniger der Handlung folgt als vielmehr den Regungen der

agierenden Menschen, etwa des stil-

len Herrn Baltus, von dem wir nie so

richtig erfahren, liebt er sie nun wirk-

lich oder will er sie nur kriminali-

stisch aufs Kreuz legen. Baltus wäre

nicht Baltus, wenn dies schon um

19.45 Uhr klar geworden wäre, wenn

Aber nun die Krista Posch: Gäbe es

sie nicht auf der Lohnliste dieser Pro-

duktion, einpacken hätten sie kön-

nen, die Macher, denn sie ist es, die

den Film zum Erlebnis macht, sie

rührt das an, was man Leben nennt.

was leiden läßt und die stillen, stum-

men Zeichen der Liebe ins Gesicht

Das Zweite Deutsche Fernsehen

hat im Ausland achtzehn Studios

und besitzt damit im internationalen Vergleich eines der dichtesten Kor-

respondentennetze. Das Studio in

Tokio ist aber nicht nur für Japan.

sondern auch für die Berichterstat-

tung aus Korea, Taiwan und den Phi-

Studioleiter ist der Wirtschafts-

journalist Günter Ederer. Er vertritt

das ZDF bereits seit einem Jahr in

der japanischen Hauptstadt.

VALENTIN POLCUCH

zeichnet. Daß wir das noch im Fern-

sehen erleben . . . !

lippinen zuständig.

auch eine Logik.

überhaupt.



9.45 ARD-Retgeber 19,80 heute 19,85 Gott sad die Welt

14.10 Auf der Suche nach der Weit von metgen Airbus, Boeing und MacDonnell Douglas als Konkurrenten auf dem Weltsuftmarkt

Von Rüdiger Proske 16.55 Das Haus der Kroke V. Tell: Eine neue Emdeckung Victor wird emeut Zeuge eines Einbruchversuchs. Was sucht der große Unbekannte? Etwa die Glassteine in der Standuhr, die aussehen wie die Krokodiis-

augen? 17.25 Lilingo En Dorf in Afrika 4. Teil: Masan Guida daya – Ver-wandtschaften

Dazw. Regionalprogramme 28.00 Tagesschau 20.15 Der ideale Lebesszweck Eine bayerische Bauernge-

Eine bayerische Baueringeschichte
Mit Walter Fitz, Franziska Stömmer, Michael Fitz u. a.
Buch und Regle: Bruno Jantoss
Welche Probleme haben Deutschlands Bauern mit den EG-Bestimmungen? Dieser Frage geht das
Fernsehsplel von Bruno Jantoss
nach. Aber nicht etwa blerernst
oder bitterböse, sondern liebevoll augenzwinkernd und abgefeimt erzählt der Autor und Regisseur die Geschichte vom Bauern seur die Geschichte vom Bauern Huber, der Probleme hat und um die Existenz seines kleinen Hofes kämpft und der die Welt nicht mehr versteht, seit ihn neverdings auch die Partei, die er seit jeher gewähtt hat, im Stich zu lassen scheint.

Wer bezahlt den Streik? Moderator: Gerd Ruge 22.30 Togesthomen 25.00 Mosikazene 85

Mositiszene 55
Neues aus dem Schaugeschöft
Präsentiert von Ron Williams
Die Folkmusik felert 25 jähriges Bestehen und ein Comeback. Ein Star
der neuen Folkwelle ist die New
Yorker Sängerin Suzanne Vega.
Ein weiterer Beitrag beschöftigt
sich mit Rock und Pop aus Germanu, dessen neues Aushängeschild ny, dessen neves Aushängeschild Sandra mit "Maria Magdalena" geworden ist.

23.45 Tagesschau 25.50 Nachtgedanken Spöte Einsichten mit Hans Joachim Kulenkampff



ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM Von D. Dörrie und S. Reichel

> 16.00 heute 14.04 Bettkuntengeschichten Im kolten Winter nach dem Krieg Anschl. heute-Schlagzeilen 14.35 Ten Teo Die lange Wanderung Tiergeschichten aus aller Welt 17.00 beute / Aus den Ländern

17.15 Tele-Illustrierte 17.50 Tric seit vier Fliusten Der Millionenschwindel Dazw. heute-Schlagzeiler mittwochslotto – 7 aus 38 Spiel 77

Jugendalitaa in der DDR Vorgesehene Behräge; Krach um Friedensnobelpreis

Wer sind die Arzte gegen den Atomtod? Grauen Wölfen auf der Sour – Tür-Grauen Watten auf der Spur – Tür-klische Idealistenvereine organi-sieren Kriminalität Kulturaustausch per Vertrag – Wem nützt das deutsch-deutsche

Kulturabkommen? Reldome für Rüstung – Die Werbe-feldzüge der Wattenindustrie 21.00 Hotel Nach Arthur Hailey

Entechlüsse Entschlüsse
Das St. Gregory steht diesmal im
Zeichen des Weines. Sämtliche
bedeutenden Weinhersteller
Amerikas geben sich im "Hotel"
ein Stelldichein, der beste Tropfen soll gekürt werden. Doch außer-halb des offiziellen Rahmens kommt es zu Reibereien zwischer den Söhnen von Bacchus.

21.45 keute-journal
22.05 Wer den Boden verucktet, hört
sicht auf seinen Bauch
Dokumentation von Roman Barner
über die Nikululeko-Schulfarm in Zimbabwe

22.35 Aprepes Film

Von Helmuth Dimko und Peter Ha-

25.20 Vesezuela im Film Venezoera im Han Die Hochzeltsgesellschaft Venezolanischer Spielfilm (1982) Die Handlung des Films ist schnell erzählt: Zwei Menschen heiraten.

ihre freunde kommen zusammen, sie essen und trinken, tanzen – und streiten. Der Film führt in ei-nem raffinierten Puzzle aus Rück-blenden die Erinnerungen der Göste vor. So fügen sich die Einzelschicksole zusammen zu einem Spiegelblid der venezolanischen Gesellschaft.



lisabeth Karg and Franz Books in dem Spielfilm "Der

# Ш.

WEST 18.00 Telekolieg (I 18.30 Sesamstra 19.00 Aktuelle Stunde 20,00 Tagesschau

Burgarforum Feinde bis aufs Messer? Mieterfreud und Vermieterleid 21.45 Hebbytbek Von Zartbitter bis Praline: Schlekkereien selbst gemacht Von und mit Christine Niklas und

22.30 Große Yögel, kielne Yögel Italienischer Spielfilm (1965) Mit Toto u. a. Buch und Regie: Pier Poolo Paso-23.55 Letzte Nachrichten

NORD 18.00 Seso 18.30 Englisch für Fortgeschrittene (11) 19.00 Arbeitspilitze (4) 19.30 Das Jahr im Gartes

Ein Wirtschaftsmagazin 21.00 Brecht und Gründgess Theater in den fünfziger Jahren

Beide Männer hatten sich dem Theater verschrieben, beide prägten im geteilten Nachkriegs-Deutschland die Schauspielkunst Bertolt Brecht, Gründer des Berli ner Ensembles, und Gustaf Gründ-gens, Intendant des Hamburger Schauspielhauses. Der Film gibt Auskumft über ihre unterschiedlichen Ansichten, Absichten und Arbeitsstile.

21.45 Liama Amerikanischer Spielfilm (1981) 23.50 Nachrichter HESSEN

18.00 Sesunstraße 18.50 Denk und Dachte 18.55 Kinderlied 19.05 Was tup mit der Zeit! Sammlermarkt: Frankfurter und Hanaver Fayence 19.45 Herschen gesucht
20.15 Hessen à la carte
21.00 Schwerponkt
Mit einem Film zum "Tag der Men-

schenrechte 21.30 Drei aktuell 22.00 Die Uhr Poinischer Fernsehfilm

SÜDWEST 18.00 Sesonstrole 18.30 Telekolleg II Nur für Baden-Württemberg: 19.00 Abendschau Nur für Rheinland-Pfalz: Nur für das Saarland:
19.00 Soar 3 regional
Gemeinschaftsprogramm:
19.25 Nachrichten
19.30 Raden ist Gold
Tolkshow für Jugendliche

20.15 Reisewege zur Kunst: Spanien Kastlien (2) 21.00 Die zuste Falle Amerikanischer Spielfilm (1955) Mit Frank Sinatra, Debbie Rey-

nolds u. a. Regie: Charles Walters 22.45 Die Herres der Welt (5)

Wende zum Weltmarkt: Nieder-BAYERN 18.45 Rundschau 19.00 Unterhaltung am Mittwocha

Bayern-Kînî <sup>7</sup>85 Halbfinale Mit zwei Kandidaten, den Siegem aus zwei Runden und Herbert Go-Regie: Gerrit Neuhaus 28.00 Valenting I

**vanstadt-Humoresken** Vorstadt-Humoresken 21.30 Rundschau 21.45 Projekt Atlantis (2) Italienische Fernsehserie in

Tellen Von Lucio Mandara Regie: Gianni Serra 22.40 Lese-Zeichen Büchermagazin

Die großen Schutzpatrone Die heilige Barbara 25.15 Vor 40 Jahren: Der Neubeginn Als die Partelen lizenziert wurd auf Deutscheiten 0.05 News of the Week

FOTO: DIE WELT

13.30 Trickfilmzeit mit Adelbeid . . und die amerikanische Revolu

tion 14.00 Big Velley Romanze mit Heath 15.00 Mein Freund Taffai Zwei gegen Lucos 15.30 Musichox 16.30 Drei Mödchen und drei Jungen

Alice will fort 17.00 Kultur, Natur und Wissens Adler in Australien

18.00 Es darf gelacht wetden

An die Steppdecke gefesselt
Oder: Regionalprogramme

18.30 APF blick

Nachrichten und Reise-Quiz
18.45 Zahlen und Buckstaben Konzentrationsspiel
19.10 Sport ouf SAT 1

Personen und Hintergründe Anschl. Das Fernseh-Skattumier der BILDWOCHE Nur noch 48 Stunden Anschließend: APF Wetterblick

Anschließend: APF Wetterblick

20.30 Lave Boat
Heute: Ein Militarist wird
schwach / Julie und Gopher – ein
Liebespaar? / Vater werden ist
nicht schwer
Eigentlich wollten Julie und Gopher nur ein Liebespaar spielen,
um einen Reisebegleiter zu ärgem. Aber das Spiel bekommt
plötzlich neue Regein. Und auch
bei Bulewski läuft es anders, als er
es sich zunächst vorgestellt hat.

es sich zunächst vorgestellt hat. Anschl. Ihr Wochenhoroskop 21.30 APF blick Aktuelles, Show und Künstler,

Sport und Wetter 22.15 Pangch Panaca Englischer Spielfilm (1969) Der dritte Weltkrieg, ein Atom-krieg, dauert nur ein poor Minu-ten; eine Handvoll Menschen hat das Interno in London überlebt. Nach drei Jahren versuchen sie

immer noch mühsam, sich in der atomar verseuchten Trümmer landschaft zurechzufinden. Mit Rita Tushingham, Ralph Ri-chardson, Peter Cook, Dudley

Moore v. a. Regle: Richard Lester 25.45 APF blick Letzte Nachrichten

## 3SAT

18.00 Galerie für Kinder Der Maler und sein Woldviertel: Karl Korab Die lieben Haustiere Papagei mit Promile

17.00 heute 17.30 Udo Xirgens live & hautnah Mit der Pepe-Lienhard-Band und Jenny Jürgens 21.00 Die Mittwochsgeschichte 21.15 Zeit im Bild 2

21.35 Kulturjournal 21.45 Neutrale Schweiz – wie die Eldge-sossen sich verteidiges und schützen En dokumentarischer Querschnitt durch die Gesamtverteidigungs-

konzeption der Schweiz Von Egon Tanner und Fred Koehli film von Milo Dor sein Sohn Milan zeichnen ein sehr

poetisches Porträt der jugoslawi-schen Halbinsel, die zwischen dem Golf von Triest und dem Kvarner Golf liegt. 25.30 SSAT-Nachrichten

# RTL-plus

18.53 7 vor 7 – Newsthow 19.20 KTL-Spiel 19.30 Delvecchio 20.15 KTL-Spiel 20.30 Filmwestcadu
20.30 Film Herz und eine Seele
Deutscher Spielfilm (1941)
Mit Hans Moser, Johannes Heesters, Paul Hörbiger u. a.

Regie: Max Nosseck
22.05 Wer bin ich?
22.30 Auto-Auto extra
22.45 Wetter / Horoskop / Betthup- fe

# Patrioten für Deutschland

Waiter Fitz, Elisabeth Ka zweck" – 20.15 Uhr , ARD

Das ausgezeichnete Echo auf unsere erste Anzeige am 15. Oktober in mehreren überregionalen Tageszeitungen zeigt, daß es in der Bundesrepublik Deutschland sehr wohl viele besorgte und handlungsbereite Patrioten gibt, die sich für das Wohl unserer Nation tatkräftig einsetzen wollen.

Die Gefahren, vor denen wir in unserem ersten Aufruf warnten, haben sich leider bestätigt: In Hessen existiert bereits eine rot-grüne Koalition.

Aufgrund der Anfragen vieler Bürger werden wir rasch auf zahlreichen regionalen Veranstaltungen unsere Vorstellungen zur Abwehr der ernsten Gefahren, die unserer Nation drohen, darlegen.

## Deshalb:

100

. .

1 333

Wir müssen über den Gipfel zwischen Präsident Reagan und Gorbatschow hinausdenken. Wir lassen uns von dem törichten Gerede über eine neu aufgelegte "Entspannungspolitik" nicht blenden. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen; daß es eine Nach-Reagan-Āra geben wird. Die umfassende Kooperation mit Amerika bei der Strategischen Verteidigungsinitiative (SDI) und die gleichzeitige Entwicklung einer Europäischen Taktischen Verteidigungsinitiative (TDI) sind jetzt wichtiger denn je, um dem Expansionsdrang Moskaus wirksam entgegenzutreten.

Wir können es weder Herm Genscher noch sonst jemandem erlauben, Bundeskanzler Kohl an der Unterzeichnung eines Regierungsabkommens über SDI mit den USA zu hindern! Wir werden nicht zulassen, daß in einem schleichenden Abkopplungsprozeß Westeuropa in den Einflußbereich der Sowjets fällt, wie dies von Gorbatschow mit Zuckerbrot und Pettsche intensiver denn je betrieben wird. Genausowenig werden wir uns damit abfinden, daß die rotgrünen "Freunde Moskaus" bei uns immer eifriger ihr Geschäft betreiben.

Wir sitzen nach wie vor auf der Zeitbombe einer Weltwirtschafts- und Währungskrise. Ein Berg unbezahlbarer Schulden hat sich in der Dritten Welt — und in Europa und den USA — aufgetürmt! Den Ländern der Dritten Welt ergeht es wie der Weimarer Republik, als Deutschland mit unbezahlbaren, astronomischen Reparationsschulden belastet war. Die Politik des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat in Lateinamerika und Afrika eine katastrophale Situation geschaffen. Eine gerechte Reorganisation des internationalen Schulden- und Währungsgefüges muß erreicht werden - bevor es zu spät ist. Gerade für uns, die wir vom Export in die Weltwirtschaft abhängig sind.

Die wirtschaftliche Verwüstung in der Dritten Welt hat noch andere dramatische Folgen: die Weltseuche AIDS. Diese tödliche Gefahr für uns und unsere Kinder entspringt den unmenschlichen Lebensbedingungen und der daraus folgenden verringerten Widerstandsfähigkeit von Millionen Menschen, vor allem in Zentralafrika. Entweder wir ändern diese Zustände durch ein großes Entwicklungsprogramm, oder die Unterlassung dieser Maßnahme wird voll auf uns zurückschlagen. Seuchen kennen keine Grenzen.

Darüber hinaus ist es ebenfalls eine Tatsache, daß durch die Wirtschaftspolitik des IWF viele Länder gezwungen sind, ihre wachsenden Schulden durch Ausweitung des Drogenanbaus zu bezahlen. Als Folge davon fallen immer mehr unserer Kinder den Rauschgifthändlern zum Opfer.

Präsident Garcia von Peru und Präsident Betancur von Kolumbien haben dem Rauschgift den Krieg erklärt und gehen mit militärischen Mitteln gegen die Drogenmafia vor. Wir Patrioten unterstützen den Krieg gegen das Rauschgift, und wir verlangen auch, daß Banken, die jährlich rund 600 Mrd. Dollar Drogengeld reinwaschen, gerichtlich belangt werden!

Wir Patrioten lassen es nicht zu, daß durch Preisverfall und Quotenregelung unsere hochproduktive Landwirtschaft ruiniert wird, während gleichzeitig Millionen Menschen in den Entwicklungsländern an Hunger sterben! Deutschland hat eine besondere Verantwortung für die Zukunft der Welt, und besonders der Entwicklungsländer. Nach dem großartigen Erfolg der D-1-Weltraummission müssen Wissenschaftler und Techniker verstärkt ihren Beitrag zur Entwicklung neuer Technologien leisten. In unseren Schulen und Universitäten muß die heranwachsende Generation nach klassischem Vorbild für diese Zukunftsaufgaben ausgebildet und begeistert werden. Fortschritt, technologische Erneuerung und Export zur Entwicklung anderer Länder und zum Wirtschaftswachstum bei uns sind heute die hervorragende Aufgabe Deutschlands.

Wir danken allen Bürgern, die uns bereits unterstützt und finanziell geholfen

Liebe Mitbürger, werden Sie Teil der schnell wachsenden Bewegung Patrioten für Deutschland. Rufen Sie an, arbeiten Sie mit, spenden Sie großzügig. Ihr mutiger Einsatz ist unverzichtbar.

Ihre Patrioten für Deutschland

Patrioten für Deutschland, Postfach 122, 2420 Eutin-Fissau. Patrioten für Deutschland, Blumenstr. 3, 3000 Hannover 1 Patrioten für Deutschland, Kaiserstr. 16, 6500 Mainz

Wir sind telefonisch erreichbar: 05 11/3 50 22 86 Kto.-Nr. 73 148, Stadtsparkasse Mainz, BLZ 550 501 20, Stichwort: "Patriot" Kto-Nr. 125 003 640, Kreissparkasse Ostholstein, BLZ 213 522 40

Unterzeichner: Dr. Hans Ackenmanns, Landwirt, NRW; Rainer Apel, Journalist, Hessen; Nikolaus Baring, Landwirt, Niedersachsen; Walter Böhnke, Betriebsrat, Schleswig-Holstein; Heinrich Bonne, Kreisvors, des Landwolks Braunschweig, Niedersachsen; Prof. Horst Eache, Berat, Ingenieur, NRW; Dr. Rapprecht Geragroß, Rechtsanwalt, Bayern; Edith Gerold, Hausfrau, NRW; Elisabeth Gräupner, Lehrerin, Baden-Württernberg; Hans-Georg Grünewald, ehem. Vors. des Arbeitgeberverb. Hildesheim, Niedersachsen; Friedrich Wilhelm Grussewald, Brigadegeneral a.D., Baden-Witntemberg, Armin Gutache, Dipl.-Betriebswirt, Hessen; Erich Hahne, Kreisvors. des Landvolks Helmstedt, Niedersachsen; Dr. med. Peter Hang, Privatelozent, Hamburg; Prof. Friedrich Angust Frhr. von der Heydte, Brigadegeneral d. Res., ehem. McI., Bayern; Paul Hombrink, Landwirt, Niedersachsen; Berthold von Hugo, Landwirt Niedersachsen; Bruno Kahl, Direktor I.R., NRW; Dr. Lother Kirchholf-Stewens, Dipl.-Kaufmann, NRW; Eckhard Köhn, Personairat, Bayern; Joachim von Krase, Schilftsteller, Bayern; Michael Liebig, Geschäftsführer, Hessen; Ingolf Löhner, Dipl.-Ing., Niedersachsen; Irmengard Metten, Stadträtin, Bayern; Otto Metzdorf, Fotografenmeister, NRW; Dieter Moritz, Staditverordneter, Schleswig-Holstein; Alexandra Merck, Hessen; Dr. Eberhard Noodt, Konteradmiral a.D., Bayern; Mathias Ohlrogge, Unternehmer, NRW; Ing. Roderich Orendi, NRW; Angelika Raimondi, freie Journalistin, Hessen; Klaus Rebholz, Bankangestellter, Rheinland-Pfalz, Hans Rungweber, Geschäftsführer, NRW; P. A. Scherer, Brigadegeneral a. D., Saarland; Ing. Friedrich Schippmann, NRW; Günther Schmedding, Unternehmer, NRW; Hans Werner Schwarz, Battunternehmer, Hamburg; Hann-Günter Saelelder, Rechtsamwalt, Bayern; Werner Thren, Kaufmann, Hessen; Margareth von Veh, Bayern; Dr. med. Volker Weißerunge, Hessen; Achim Wilczek, Dipl.-ing., Schleswig-Holstein; Prof. em. Dr.-ing. Albrecht Wilke, TU Berlin; Horst M. Wittmann, Unismehmer, Bayern; Gisela Würfel, Lehrerin, NRW; Karl-Adolf Zenker, Vizzadmiral a.D., NRW; Heiga Zepp-LaRouche, Vors. des Schiller-Instituts, Hessen; Walter Zieseniß, Landwirt, Niedersachsen

Visd.P: Reiner Apel, Oraniemst. 60, 6200 Wiederden

## FDP gegen Vergünstigung für Sportflieger

"Das ist kein Selbstgänger", urteitte ein Parlamentarier vor der heutigen Beratung über die Mineralöisteuerbefreiung für Sportflieger im Finanzausschuß des Deutschen Bundestages. Wie berichtet (WELT v.29.11.), soll auf Veranlassung des bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß die Befreiung des Flugbenzins von der Mineralöisteuernoch in letzter Minute in das Steuerbereinigungsgesetz 1986 aufgenommen werden. Das Bekanntwerden dieser Absicht hat jedoch bereits erheblichen Widerstand ausgelöst. Vor

THEMA HEIZKOSTEN

# NICHT NUR PAUSCHAL ABRECHNEN.

Der Vorteil der verbrauchsabhängigen Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten:

Mehr Anreiz, Energie zu sparen und damit Geld. Die Broschüre "Verbrauchsabhängige Abrechnung" beantwortet eine Reihe wichtiger Fragen, die sich bei der Abrechnung in der Praxis stellen; kostenlos erhältlich beim Bundesministerium für Wirtschaft, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Postfach, 5300 Bonn. Energiespuren – unsere heste Energiequelle.

# Der Bundesminister für Wirtschaft

allem die FDP-Fraktion steht dem Vorhaben inzwischen offenbar mehrheitlich ablehnend gegenüber, nachdem ihr Finanzexperte Hans Gattermann letzte Woche noch die Zustimmung seiner Fraktion in Aussicht gestellt hatte. Der Vorstand der Unionsfraktion hat das Vorhaben am Montag

Zwar wird das Argument der Verwaltungsvereinfachung für die Steuerbefreiung ins Feld geführt. Andererseits müßten auf den rund 600 Flugplätzen im Bundesgebiet wieder Zöllager eingeführt werden.

# Moskau: Jenninger mit Kontakten zufrieden

Auch Dregger spricht von "guten Gesprächen"

Bundestagspräsident Philipp Jenninger hat sich gestern in Moskau befriedigt über die erste Gesprächsrunde der Delegation des Deutschen Bundestages mit Abgeordneten des Obersten Sowjets (Parlament der UdSSR) geäußert. Die Begegnung sei in einer "ungewöhnlich freundlichen und aufgeschlossenen Atmosphäre" verlaufen, sagte Jenninger vor Journalisten in der sowjetischen Hauptstadt. Von beiden Seiten seien im Gegensatz zu früher "keine Reizworte" gefallen. Auch habe die sowjetische Seite das Thema Revanchismus nicht angesprochen.

In einer Meldung der amtlichen Nachrichtenagentur Tass über das Treffen hatte es schon am Montag geheißen, die Sowjetunion trete dafür ein, die angesammelte Erfahrung der bilateralen Zusammenarbeit zu bewahren und auszuweiten. Die Sicherheitsinteressen des jeweils anderen müßten unverändert geachtet werden

## Sicherheitsfragen im Vordergrund

Bei der zweieinhalbstündigen Unterredung der Bundestagsdelegation unter anderem mit den beiden Vorsitzenden der Unions- und der Nationalitäten-Kammer des Obersten Sowjets, Lew Tolkunow und August Voss, standen Themen der Ost-West-Beziehungen, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie Sicherheitsfragen im Vordergrund.

Nach Angaben Jenningers bekräftigte Tolkunow die sowjetische Ablehnung der amerikanischen Pläne einer Raketenabwehr im Weltraum (SDI) und erklärte gegenüber den Bundestagsabgeordneten, daß alle Pläne einer Zusammenarbeit vergessen werden könnten, falls SDI realisiert werde.

Auch der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger bezeichnete die Begegnung als "gutes Gespräch". Die Atmosphäre habe es erlaubt, darauf hinzuweisen, daß es zwischen beiden Ländern auch Gemeinsamkeiten gebe. Beide hätten einen Krieg im

Sie wählen zum Beispiel einen Versiche-

rungsschutz mit einer Selbstbeteiligung, die

eigenen Land erlebt und dieses Trauma verarbeiten müssen. Dies sei ein Stück Gemeinsamkeit. Dregger sagte, er habe seinen sowjetischen Gesprächspartnern empfohlen, die Amerikaner in der SDI-Frage beim Wort zu nehmen und sie darauf festzulegen, die Forschungslaboratorien zu öffben und Ergebnisse auszutausehen.

FDP-Fraktionschef Wolfgang Mischnick betonte, er habe die sowjetische Seite aufgefordert, daß die Familienzusammenführung von Deutschstämmigen in der UdSSR "wieder einen positiven Trend" bekommen müsse.

## "Ein wichtiger Partner für uns"

Ferner forderte Mischnick, daß die umfangreichen bilateralen Wirtschaftsbeziehungen auch auf politischer Ebene stärker sichtbar werden sollten. Die Sowjetunion müsse auf diesem Gebiet die "propagandistische Seite" zurückdrängen.

Die Fraktionssprecherin der Grünen, Hannegret Hönes, sagte, sie habe bei dem Gespräch "als einzige" klare Forderungen gestellt, die der sowjetischen Seite "bestimmt nicht geschmeckt haben". Ihren Worten zufolge verlangte sie eine Reduzierung der sowjetischen Mittelstreckenraketen auf den Stand vor der Stationierung amerikanischer Raketen in Westeuropa und die Vernichtung aller chemischen Waffen im Warschauer-Pakt-Gebiet als ersten Schritt.

Die "Bild"-Zeitung zitiert Kreml-Sprecher Wladimir Lomeiko mit der Bemerkung, es sei nicht ungewöhnlich. daß man erst ein Besichtigungsprogramm absolviere, bevor man zu Gesprächen mit hochrangigen Führungsmitgliedern der UdSSR gebeten werde. Lomeiko: "Die Delegation war noch nicht in Moskau, da schrieb man bei Ihnen schon vom niedrigen Niveau. Das zäugt nur von einem: man will die Atmosphöre zwischen beiden Seiten verderben". Die Delegation des Deutschen Bundestages sei für Moskau ein "sehr wichtiger und willkommener Partner".

Der private Krankenversicherungsschutz

kann individuell gestaltet werden. Seine

Beim Paragraphen 116 setzt Schäuble auf die Einigung der Tarifparteien

Regierung steht Bangemann will

# "Die Regierung steht zu ihrem Angebot"

Von Bundesminister WOLFGANG SCHÄUBLE

Bei den laufenden Gesprächen um eine Klarstellung der Regelungen des Paragraphen 116 Arbeitsförderungsgesetzes geht es ausschließlich um eine Sicherstellung der Neutralität des Staates und insbesondere der Bundesanstalt für Arbeit bei Arbeitskämpfen und nicht um eine Regelung des Arbeitskampf- und Streikrechts. Ziel ist, das klarzustellen, was vom Gesetzgeber bei der Verabschiedung des Arbeitsförderungsgesetzes im Jahr 1969 hierzu gewollt war.

Die Kampffähigkeit der Tarifpartner darf nicht in Frage gestellt werden. Sie ist unverzichtbarer Bestandteil der Tarifautonomie und Ausprägung der Koalitionsfreiheit. Deshalb
darf auch das Streikrecht nicht ausgehöhlt werden. Die zur Tarifautonomie
gehörende Koalitionsfreiheit findet
ihr Spiegelbild in der Neutralitätspflicht der Bundesanstalt für Arbeit
und Arbeitskämpfen.

Der Paragraph 116 Arbeitsförderungsgesetz regelt die Neutralität der Bundesanstalt bei Arbeitskämpfen. Er stellt klar, daß durch die Gewährung von Arbeitslosengeld nicht in Arbeitskämpfe eingegriffen werden darf

Dies gilt nicht nur für diejenigen Arbeitnehmer, die an einem Arbeitskampf beteiligt sind, sondern unter bestimmten Umständen auch für mittelbar durch einen Arbeitskampf in einem anderen räumlichen Bereich arbeitslos gewordene Arbeitnehmer, wenn "die Gewährung des Arbeitslosengeldes den Arbeitskampf beeinflußen würde" (Paragraph 116 Abs. 3 Ziff. 2 AFG).

## Unterschiede bei der Auslegung

Der Paragraph 116 AFG enthält also schon in der geltenden Fassung eine Bestimmung, von der einzelne Gewerkschaften behaupten, die Bundesregierung wolle sie erst einführen. Die augenblickliche politische Auseinandersetzung hat ihren Grund in den unterschiedlichen Auslegung einer Bestimmung der sogenannten Neutralitäts-Anordnung der Bundes-

anstalt aus dem Jahre 1973, zu deren

Erlaß die Bundesanstalt ermächtig

Der Paragraph 4 Neutralitäts-Anordnung sieht vor, daß der Anspruch des am Arbeitskampf nicht beteiligten Arbeitnehmers auf Arbeitslosengeld ruht, wenn ein Arbeitskampf in einem anderen Tarifgebiet aber in derselben Branche Ursache für die Arbeitslosigkeit ist und "die Gewerkschaften für den Tarifvertragsbereich des arbeitslosen nicht beteiligten Arbeitnehmers nach Art und Umfang gleiche Forderungen" erhoben haben. Auch hier ist dem Grundgedanken Bechnung getragen, daß in be-stimmten Fällen mittelbar vom Arbeitskampf betroffene Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Rechtsunsicherheit ist allerdings durch die unterschiedliche Interpretation der Worte "gleiche Forderungen" entstanden.

# Prāzisierung der "Neutralitāt"

Während die Bundesanstalt diese im Sinne von "im wesentlichen gleiche Forderungen" interpretiert, sind in noch nicht abgeschlossenen Verfahren die Sozialgerichte Frankfurt und Bremen der Auffassung, daß diese im Sinne von "identischen Forderungen" zu verstehen seinen. Im Interesse der Rechtssicherheit muß deshalb klargestellt werden, wie die Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit bei Arbeitskämpfen sicherhgestellt werden kann.

Die Bundesregierung hat den Tarifparteien angeboten, die notwendige Präzisierung der Neutralitätspflicht der Bundesanstalt bei Arbeitskämpfen einvernehmlich zu formulieren. Denn Regelungen für den
Arbeitskampf, die im Konsens mit
den Tarifvertragsparteien erarbeitet
wurden, sind tragfähiger und folglich
auch für die Bewahrung des sozialen
Friedens wichtig.

Die Bundesregierung steht trotz der Streikdrohungen der letzten Tage zu diesem Angebot, da sie davon überzeugt ist, daß eine einvernehmliche Regehung der klärungsbedürftigen Frage dem bisher gezeigten Verantwortungsbewußtsein der Tarifvertragsparteien entspricht.

# Bangemann will Gesetz noch vor Sommerpause

PETER JENTSCH, Bonn
Hoffnung und gedämpfter Optimismus auf der einen Seite, Skepsis
und eine eher abwartende Haltung
auf der anderen Seite prägen die Erwartung von Bundesregierung, Gewerkschaften und Arbeitgebern in
die Fortsetzung des Gesprächs über
eine Änderung des umstrittenen
"Streikrechtsparagraphen" 116 des

Arbeitsförderungsgesetzes. Die "Dreier-Runde", an der neben den Vertretern der Tarifparteien auch die Minister Blüm, Bangemann, Zimmermann und Schäuble teilnehmen, trifft sich heute Abend um 19 Uhr erneut, um, so drückte es ein Teilnehmer aus, "vielleicht doch noch die Kuh vom Eis zu holen".

Bundesarbeitsminister Blüm nannte die Fortsetzung des Gesprächs "ein positives Ergebnis", zumal bereits in "wichtigen Bereichen eine Annäherung der Standpunkte erzielt" worden sei. Karl-Heinz Janzen, geschäftsführendes Mitglied des IG-Metall-Vorstandes, sieht dagegen "in dem Diskussionsstand, mit dem wir auseinandergegangen sind, eine riesige Diskrepanz zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften". Gegenüber der WELT sagte er aber: "Solange gesprochen wird, wird noch nicht geschossen."

# "Die Waffengleichheit wäre gefährdet"

Er wandte sich entschieden gegen eine generelle Einstellung von Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit an indirekt vom Streik betroffene Arbeitnehmer, da dies "die Waffengleichheit der Tarifvertragsparteien ernsthaft gefährden wurde. Zugleich machte er aber deutlich, daß er den Eindruck habe, die Regierung ziele nicht unbedingt auf eine Änderung des geltenden Rechts, sondern auf eine Rechtsklarstellung. Er fügte hinzu: "Wir gehen mit der Hoffmung in das weitere Gespräch, daß es uns gelingt, die Politiker auf Risiken. Konsequenzen und die Veränderunder gesellschaftspolitischen Landschaft aufmerksam zu machen, wenn das Streikrecht geändert wird.

schaftsstandpunktes durch die Kommunalpolitik" ab. Die Kommunen hätten erkannt, welche Belastungen in Form von Sozialhilfezahlungen auf sie zukämen, wenn Arbeitnehmer, die in einem nicht bestreikten Tarifgebiet vom Arbeitskampf betroffen seien, kein Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld mehr erhielten.

Auch Blim betonte, daß es nur um die Klarstellung dessen gehe, "was der Gesetzgeber schon immer woll-

# Arbeitsminister strebt eine Klarstellung an

In diesem Sinne beruft er sich auf den schriftlichen Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales des Bundestages von 1969 zum Arbeitsförderungsgesetz, in dem es heißt: Wenn der Arbeitskampf auf eine Änderung der Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer abzielt, muß dieser sowohl nach einer natürlichen Betrachtungsweise als auch im wirtschaftlichen Sinne als Beteiligter angesehen werden. Die Gewährung von Arbeitshosengeld in solchen Fällen würde Schwerpunktstreiks fördern und wäre daher nicht streikneutral." Dies sei von der Bundesanstalt für Arbeit enger, nämlich mit Tarifforderungen, die "nach Art und Umfang gleich sind", ausgelegt worden als von einigen Sozialgerichten. Diese Unsicherheit schade der Tarifautonomie und deshalb bedürfe es einer Klarstellung. In diesem Zusammenhang wandte sich Blüm auch gegen den Vorschlag, auf eine höchstrichterliche Entscheidung zu warten, was die Unsicherheit unzumutbar verlän-

Während der Hauptgeschäftsführer der Metallarbeitgeber-Verbände, Dieter Kirchner, die Hoffnung auf eine gemeinsame Lösung der Tarifpartner "ohne den Knüppel der Bundesregierung" äußerte, betonte Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann: "Eine gesetzliche Regelung ist notwendig, weil die Gerichte sonst nicht entscheiden können." Er rechnet damit, daß das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet wird.

# Windelen: Spielraum nur bei Bündnis-Treue

Positives Bild der deutsch-deutschen Beziehungen gezeichnet

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Ein insgesamt positives Bild der deutsch-deutschen Beziehungen hat Bundesminister Heinrich Windelen für das Jahr 1985 gezeichnet. In Bonn meinte der Minister vor Journalisten. etwas Sensationelles" werde sich in den verbleibenden vier Wochen bei den innerdeutschen Beziehungen nicht mehr ereignen. Er bestätigte damit, daß ein Besuch des Staats- und Parteichefs Erich Honecker in der Bundesrepublik Deutschland "nächstes Jahr stattfinden könnte". Möglicherweise werde dieser mit der Unterzeichnung des nach zweijährigen Verhandlungen zustande gekommen-en Kulturabkommens zwischen beiden deutschen Staaten verbunden

sein.

Die "deutsche Zusammenarbeit für den Frieden" nannte Windelen eine "Verantwortungsgemeinschaft", in der die politische Vernunft beide Regierungen zusammenführe. Je nachdem, ob Friedenserhaltung oder Friedensgestaltung zur Debatte stehe, werde der Beitrag der Bundesrepublik Deutschland verschieden ausfallen müssen. Das eine bedinge Erhaltung der Verteidigungsfähigkeit im Bündnis, das andere baue Brücken und mache den Frieden auf nicht-militärische Weise sicherer.

Der Minister betonte allerdings, daß diese Sicherheits- und Bündnispolitik nicht über innerdeutsche Interessen beeinflußbar sei, und sagte in diesem Zusammenhang: "Spielraum für die stetige Weiterentwicklung der innerdeutschen Beziehungen ist nur dann gegeben, wenn die jeweilige Bündnisloyalität beider Staaten keinerlei Zweifeln unterliegt." Ausdrücklich wandte er sich gegen die, wie er meinte, den innerdeutschen Dialog belastenden und mangels deutscher Zuständigkeit auch fruchtlosen "inkompetenten Gespräche über chemie- und atomwaffenfreie Zonen".

## Wohltuende Beeinflussung

In die wohltuende Beeinflussung des Ost-West-Klimas durch deutschdeutsche Kontakte bezog Windelen die seiner Ansicht nach erfreulichen Erfahrungen mit dem Jugendaustausch zwischen beiden deutschen Staaten ein. Hätten 1982 nur 16 006 Teilnehmer an Gruppenreisen nach "Ost-Berlin und in die DDR" Anträge auf Förderung gestellt, so seien es 1983 schon 28 600 gewesen, und für 1985 werde mit Sicherheit die Zahl 53 000 erreicht. Ebenso sei der 1984 von Ost-Berlin gestoppte Jugendaustausch seit August 1985 wieder in Gang gekommen, für 1986 werde eine

"Steigerung auf etwa 3900 Jugendliche aus der DDR" angestrebt.

Janzen hob insbesondere auf die

breite Unterstützung des Gewerk-

Im Reiseverkehr sind nach den Feststellungen des Bundesministers für innerdeutsche Beziehungen kleinliche Kontrollvorgänge oder unverhältnismäßige Sanktionen selten geworden". Außerordentlich negativ sei dagegen die ausgedehnte "Kontaktsperre" zu bewerten, der etwa drei Millionen Bürger im anderen Teil Deutschlands unterlägen. Honeckers Erklärung, die er Franz Josef Strauß bei dessen Besuch in Ost-Berlin zu dieser Situation gegeben habe, entspreche nicht den Erkenntnissen seines Bonner Ministeriums. Der "DDR"-Staatsratsvorsitzende hatte dem bayerischen Ministerpräsidenten gegenüber vermutet, seine Anordnungen zur Freizügigkeit seien wohl noch nicht bei allen "Grenzorganen"

## Ost-Berlin verschanzt sich

Bei der Familienzusammenführung und bei der Lösung von humanitären Härtefällen, so Windelen, habe die Bundesregierung ihre Möglichkeiten der Hilfe ausgeschöpft. Daher würden in diesem Jahr doppelt so viel Übersiedler aus der "DDR" in der Bundesrepublik eintreffen wie vor dem großen und atypischen Schub von 1984, nämlich rund 22 000.

Deutsch-deutschen Städtepartnerschaften stehe er "unverändert skeptisch" gegenüber, sagte der Minister vor Journalisten in Bonn. Er begründete diese Haltung mit dem Hinweis darauf, daß die anläßlich des Besuches des saarländischen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine in Ost-Berlin vereinbarte Partnerschaft zwischen Saarlouis und Halberstadt im DDR"-Bericht über das Treffen überhaupt nicht erwähnt worden sei. Die angestrebten Beziehungen zwischen dem Deutschen Bundestag und der Ost-Berliner "Volkskammer" müßten allerdings nicht oben, sondern unten anfangen.

Als besonders bedauerlich im deutsch-deutschen Verhältnis bezeichnete es der Bundesminister, daß bei der Lösung von Umweltschutzproblemen für Ost-Berlin immer noch Statusfragen im Vordergrund stünden. Die Reinhaltung der nach Westen fließenden Gewässer würde der Ostberliner Staatsführung zusammen mit der Tschechoslowakei nach dem Verursacherprinzip 90 Prozent der Gesamtkosten bringen – daher verschanze man sich bei Erötterung solcher Fragen gern hinter dem Vorbringen der Anerkennung einer "DDR"-Staatsbürgerschaft.

## Proteste gegen Jaruzelskis Empfang in Paris

Fortsetzung von Seite 1

gesprochen hatte, der sich nie bestätigte. Als "Retourkutsche" nannte der Giscard-Abgeordnete Alain Madelain Mitterrand nun den "kleinen Impresario kommunistischer Diktatoren". Walesas knapper Kommentar: "In der Politik kommt es auf die Wirksamkeit an. Wenn Mitterrand viel für das polnische Volk erreicht, freue ich mich, daß das Treffen stattgefunden hat."

Die Illustrierte "Stern" veröffentlichte vorab ein Interview mit Jaruzelski, in dem der General "arrogante und chauvinistische Außerungen einiger Bonner Politiker" verurteilt. Er wies auf Schulbücher und Landkarten in der Bundesrepublik Deutschland hin, in denen die Oder-Neiße-Linie weiterhin als vorläufig bezeichnet werde. Erst wenn Schulmaterial verwendet werde, das der \_Verständigung" diene, könne über den von Bundeskanzler Kohl vorgeschlagenen Jugendaustausch verhandelt werden. Jaruzelski suchte den Eindruck zu erwecken, Warschau habe alle Vereinbarungen über die Familienzusammenführung erfüllt, "sogar übererfüllt". Er bediente sich des üblichen Vokabulars: Die Menschen, die in den Westen wollten, seien keine sogenannten Volksdeutschen, sondern "Volkswagendeutsche", die der Reichtum der Bundesrepublik Deutschland locke.

hrk. Berli

Der bisher – außer in Moskau – stärkste Widerstand eines Ostblocklandes gegemüber einer Verbesserung der deutschen-deutschen Beziehungen soll offenkundig durch eine Art "Doppel-Strategie" gemildert werden: Diplomaten in Ost-Berlin sehen in der Reise von Willy Brandt am 6. Dezember nach Warschau und Erich Honeckers Visite am 16. Dezember bei General Jaruzelski einen "inneren Zusammenhang". Warschaus Medien hatten erst vor kurzem allzu innige deutsch-deutsche Beziehungen gerügt und Ost-Berlin dabei Prinzipienlosigkeit vorgeworfen.

Dem kommunistischen Regime in Warschau soll offenbar einerseits durch Brandt – die Kontakte von SPD und PAP sind bekannt – und andererseits durch einen Bundesgenossen wie Honecker die Furcht vor einem: erweiterten Dialog zwischen Bonn und Ost-Berlin genommen werden. Die kurzfristig anberaumte Reise Honeckers liegt auf der Linie ähnlicher, der Abstimmung dienender Zusammenkünfte des SED-Chefs mit Janosz Kadar in Budapest und mit dem KP-Chef der CSSR, Gustav Husak, in Ost-Berlin.

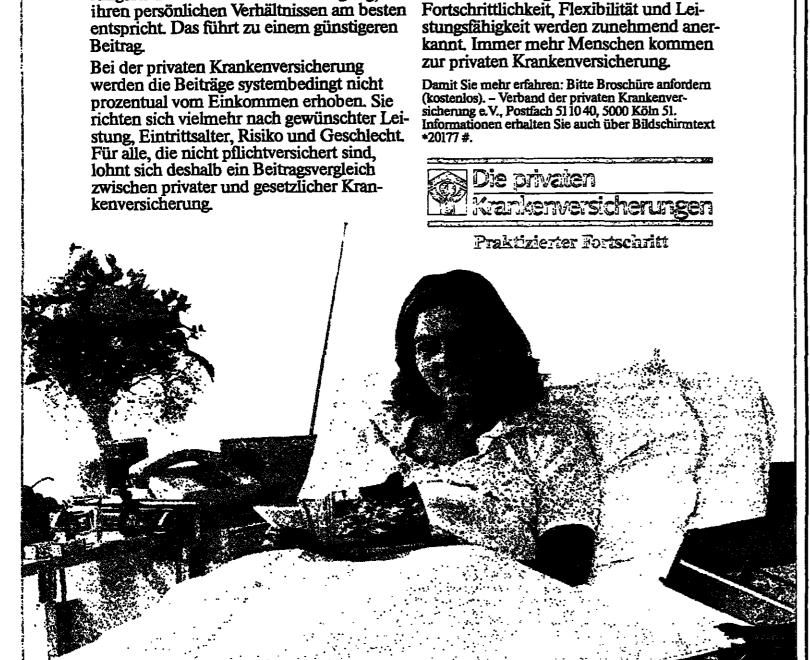

Privatversicherte können ihren

Deitag selbst bestimmen.





käufe beträchtlich zu verstärken. Aber Finanzminister Beregovoy wollte wohl auch seinen deutschen Kollegen Stoltenberg für die Stär-kung des Europäischen Währungssystems (EWS) gewinnen. Nicht ohne Grund wurde die letzte Lockerung am Tage des EG-Gipfels in Luxemburg vorgenommen. Frankreich bleibt damit aber immer noch weit hinter der von Bonn geforderten Freiheit des Kapitalverkehrs zurück. Andererseits muß Beregovoy an die Parlamentswahlen in drei Monaten denken. Für sozialistische Verhältnisse ist er inzwischen schon recht weit gegangen. Gewiß hat die bürgerliche Opposition für beide Bereiche die (fast) totale Freiheit versprochen. Aber ob sie das angesichts des tiefverwurzelten Mißtrauens der Franzosen gegenüber dem Staat wagen würde, bliebe für den Fall ihres Wahlsieges erst noch abzuwarten.

Jedenfalls widerstand Beregovoy der Versuchung, der Opposition das Wasser noch weiter abzugraben. Er denn auch noch Hummer sein?

t (je

UMPE

าก ไร

£ [k

hätte dann wohl auch das Signal zur Kapitalflucht gegeben. Ganz unei-gennützig ist sein Verhalten allerdings nicht: Bis zu den Wahlen kön-

nen sich die Sozialisten eine Attak-

ke auf den Franc und dessen Ab-

Analog-Hummer

Wb. - Man muß kein Gourmet

sein, um leichtes Schaudern zu

empfinden: Ausgerechnet in Nor-

wegen, dem Land der herrlichen

Fisch-Spezialitäten, schickt sich ein

Unternehmen an, Meeresfrüchte

nach einem Patent aus den USA

(woher auch sonst?) quasi zu syn-

thetisieren. Aus Hering und Kape-

lan wird zunächst eine geruchs- und

geschmackslose Fischmasse herge-

stellt, der dann Farb- und Ge-

schmacksstoffe zugesetzt werden,

um zur gewünschten Imitation zu

kommen. Auf diesem Wege lassen

sich einfache Fleisch- (wohlge-

merkt: nicht nur Fisch-) Klößchen

ebenso herstellen wie Edelprodukte

wie Krabben oder Hummer. Die

Erklärung, daß solche "Analog-Pro-

dukte" ausschließlich auf Rohstof-

fen basieren, die sonst zur Herstel-

lung von Tierfutter verwendet wer-

den, wirkt kaum appetitanregender

als die Beschreibung des Produk-

tionsprozesses. Tröstlich, daß der

Hersteller vor allem den US-Markt

erschließen will, wo die Japaner mit

einem ähnlichen Produkt schon Er-

folg haben. Dennoch: Aus ihrem

Hering machen die Norweger so

wunderbare Delikatessen - muß es

wertung nicht leisten.

BDI-STEUERSYMPOSIUM / Industrie stimmt Stoltenbergs Reform grundsätzlich zu

# Langmann fordert als nächsten Schritt Entlastung der Unternehmen

Finanzminister Stoltenberg will in der kommenden Legislaturperiode die "sorgfältig abgestimmte Doppelstrategie" fortsetzen, die sowohl die weitere Entlastung der Kreditmärkte von der Inanspruchnahme durch die öffentlichen Haushalte als auch die Entlastung der Bürger von Steuern und Abgaben sicherstellt.

desverbands der Deutschen Industrie (BDI) über "Steuerpolitik im Dienste von Wachstum und Beschäftigung" registrierte dessen Präsident Lang-mann zwar Übereinstimmung mit Stoltenbergs Zielsetzungen. Bei allem Verständnis für weitere Senkungen der Einkommensteuer müsse jedoch "der nächste steuerpolitische Schritt in einer spezifischen Entla-

stung der Unternehmen bestehen". Stoltenberg hatte zu Beginn seiner Rede über "Ziele der Steuerpolitik in der nächsten Legislaturperiode" abweichend vom Manuskript an die Wirtschaftsverbände appelliert, kritisch vor allem mit jenen Großunternehmen zu sprechen, die mit immer neuen Subventionsforderungen an den Staat herantreten. "Wer Steuer-senkungen fordert, muß auch bereit sein, die Regierung in ihrer langfristigen Politik konsequenter Ausgaben-beschränkung zu unterstützen." Vorrangige Aufgabe sei, den Anstieg und die absolute Höhe der Grenzbela-stung des Einkommens (die Besteuerung der zusätzlich verdienten Mark) nachhaltig zu senken. Er berief sich auf die fünf Weisen, die laut Gutachten "die Senkung der Grenzsteuersät-

Auf einer Veranstaltung des Bun- tegie zur Unterstützung einer Wirtschaftspolitik für mehr Beschäftigung" halten.

Stoltenberg will Sonderregelungen im Einkommen- und Körperschaftsteuerrecht abbauen und den Anteil der direkten Steuern zurückführen. Die 1986 wirksam werdenden höheren Kinderfreibeträge dürften nicht als "Rückfall in eine falsche Verteilungsmentalität" mißverstanden werden; sie seien "ein tragendes Element unserer sozial-ethisch begründeten und zugleich wachstumsfördernden

Steuerpolitik". Die Überfrachtung des gesamten Steuerrechts - namentlich der Einkommensteuer - mit zahllosen Ausnahmeregelungen habe zu schwerwiegenden Verzerrungen geführt. "Wir haben zu viele Sonderregelungen, Vergünstigungen und Freibeträge zu Lasten der Bemessungsgrundlage. Um den Aufkommensbedarf der öffentlichen Haushalte zu sichern, sind deshalb hohe Grenzsteuersätze erforderlich, die wiederum neue Sondertatbestände lenkungswirksam werden lassen. Auf diesem Wege erhöht sich die Lenkungsintensität der Besteuerung ständig von selbst." Auch liege hier die Ursache für un-

ser viel zu kompliziertes Steuerrecht.

Steuersystem, weil sie es nicht mehr durchschauten, zugleich aber den nicht unberechtigten Eindruck hätten, daß besser verdienende Steuerpflichtige ihre Steuerschuld auf Kosten der Allgemeinheit drücken könnten. Stoltenberg fordert ein einfacheres Steuerrecht mit niedrigeren Sätzen und weniger Ausnahmen. Er sprach von "ernsthaften Überle-

gungen", aus Wettbewerbsgründen den Körperschaftsteuersatz gemeinsam mit dem Einkommensteuer-Spitzensatz unter 50 Prozent zu senken. Ausländische Unternehmen seien durchweg niedriger mit Körperschaftsteuer belastet. Eine weitere Verbesserung der Abschreibungssätze lehnt er ebenso ab wie eine gezielte Steuerbegünstigung des nicht entnommenen Gewinns (Investitionsprāmie). Die vermögensteuerliche Doppelbelastung soll beseitigt, die Gesellschafts und Börsenumsatzsteuer sollen abgeschafft werden. Eine Senkung der Steuerlast mache jedoch keinen Sinn, wenn gleichzeitig die Soziallasten anstiegen. Stoltenberg fordert mittelfristig eine spürba-re Senkung der Arbeitslosenversicherung und ist besorgt über zu geringe Fortschritte bei der Kostendampfung im Gesundheitswesen.

Langmann bezeichnete es als "vőllig unverständlich", daß deutsche Unternehmen im Verhältnis zu ihren ausländischen Wettbewerbern steuerlich diskriminiert würden.

**AUSSENWIRTSCHAFTSPOLITIK** 

# Bangemann: Hauptaufgabe ist die Öffnung der Märkte

HANS-JÜRGEN MAHNKE, Bonn - wirksame Koordination der Aus-

Die allgemeine Wirtschaftspolitik und die Außenwirtschaftspolitik müssen gemeinsam zum Abbau der Exportüberschüsse beitragen Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann wendet sich gegen eine Beschränkung der Exporte. Er will auf internationaler Ebene deutlich machen, daß die Bundesregierung ihre Politik der wachstumsgerechten Stärkung der Binnennachfrage fortsetzen wird. Durch eine weitere Öffnung der Märkte müßten die Voraussetzungen für eine Stärkung der Importe geschaffen werden.

Aus der hohen internationalen Verflechtung ergibt sich für die Bundesrepublik die besondere außenwirtschaftliche Verantwortung. Dieser Gedanke zieht sich wie ein roter Faden durch die "Fortentwicklung der außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen", die Bangemann jetzt vorgelegt hat. Folgende Ziele werden

- Sicherung und Ausbau eines offe-nen, multilateralen Welthandelssystems im Rahmen des Gatt:

- Fortentwicklung der Rahmenbedingungen für die außenwirtschaftliche Tätigkeit der Unternehmen (au-Benwirtschaftliche Dienstleistungsinfrastruktur, Messewesen, Bürgschafts- und Garantiesystem);

wirksame Flankierung deutscher Wirtschaftsinteressen im Ausland, zum Beispiel durch gemischte Kommissionen mit Staatshandels- und Entwicklungsländern:

landsaktivitäten der Bundesländer mit dem Bund:

- effizientes Zusammenwirken von Außenwirtschaftspolitik mit anderen Politikbereichen wie Entwicklungsund Technologiepolitik.

Hauptaufgabe der Handelspolitik bleibt die weitere Öffnung der Märkte. Die konkreten Schritte könnten am ehesten im Rahmen einer neuen Gatt-Verhandlungsrunde verwirklicht werden. Dabei will Bangemann auf die Fortsetzung der Vorreiterrolle der EG dringen.

Es wird deutlich gemacht, daß die Pflege der Außenwirtschaftsbeziehungen zwar als eine staatliche Aufgabe angesehen wird, die jedoch nur subsidiären Charakter haben könne. Dieser umfaßt neben der Abdeckung bestimmter exzeptioneller Risiken im Außenwirtschaftsverkehr eine Informations- und Beratungsinfrastruktur für die Außenwirtschaft. In dem Papier wird noch einmal auf die Zusammenarbeit der Auslandshandelskammern, der Bundesstelle für Außenhandelsinformation und der Wirtschaftsdienste der Botschaften und Konsulate eingegangen. Bangemann tritt dafür ein, daß in stärkerem Maße als bisher Mitarbeiter der Wirtschaft und der Wirtschaftsverwaltung in den Botschaften eingesetzt werden.

Das Interesse der mittelständischen Wirtschaft an Auslandsmessen soll vom nächsten Jahr an durch Erleichterungen für Messe-Erstteilnehmer weiter gestärkt werden.

# Im liberalen Geist

Von HANS-JÜRGEN MAHNKE

Einsicht ist kein Zeichen von Schwäche. Und für Politiker, die sich häufig in dieser Tugend üben müssen, bleibt immer noch der Hinweis, sie seien zunächst falsch verstanden worden. Jedenfalls ist das, was Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann jetzt als "Fortent-wicklung der außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen" präsentiert, etwas anderes als das, was er im Sommer als neue Konzeption angekün-

digt hatte. Was jetzt vorliegt, enthält zwar nicht viel Neues. Im Grunde wurde die bisherige Politik noch einmal zusammengeschrieben. Dieses paßt schaft als das, womit Bangemann un-ter dem Eindruck der Klagen von deutschen Firmenvertretern im Ausland zunächst geliebäugelt hatte. Angesichts der hohen Überschüsse ist die Exportförderung zur Zeit wahrlich nicht das angemessene Thema.

Mit dem Bekenntnis, Außenwirtschaftspolitik sei ebenso wie die allgemeine Wirtschaftspolitik am mittelfristigen Ziel orientiert und kein kurzfristiges Krisenmanagement, läßt zich in der aktuellen Situation sehr viel anfangen. Damit kann erklärt werden, daß ein kurzfristiges Eingreifen sowohl bei den Exporten als auch bei den Importen kein adaquates Mittel ist, um die Überschüsse abzubauen. Auch die Forderungen der OECD oder auch der EG-Kommission, die Bundesregierung solle rasch die öffentlichen Investitionen steigern oder die Steuern schneller sen-

ken, lassen sich so abwehren. Bangemann setzt auf die wachs-tumsgerechte Stärkung der Binnennachfrage, gepaart mit einer weiteren Öffnung der Märkte, um so die Grundlage für höhere Importe und damit für einen besseren Ausgleich der Außenwirtschaftsbilanzen zu schaffen. Es bleibt zu hoffen, daß in ähnlicher Weise argumentiert wird, wenn es im Außenhandel wieder einmal nicht so gut laufen sollte. Denn einen Protektionismus gerade auch in Form von Subventionen kann sich die Bundesrepublik nicht leisten, dazu ist sie zu sehr mit der Weltwirt-

schaft verflochten. Wie ernst das Bekenntnis zu einer weiteren Öffnung der Märkte ge-meint ist, wird sich bereits in Kürze zeigen, wenn das Bundeskabinett die deutsche Marschroute für die

Agrarpolitik festlegt. Die Probe aufs Exempel wird auch bei der bevorstehenden Verlängerung des Welttextilabkommens gemacht werden. Bangemann wird an seiner Ankündigung gemessen werden, das neue Abkommen werde liberaler sein als das aus-

Zu Recht wird in dem Papier darauf hingewiesen, eine marktwirt-schaftliche Politik werde im Inneren um so erfolgreicher sein, soweit es gelinge, auch in der Weltwirtschaft marktwirtschaftliche Grundsätze zu verwirklichen. Dies bedeutet Akzeptanz des weltwirtschaftliehen Strukturwandels durch Anpassung der Produktions- und Angebotsstrukturen in den einzelnen Ländern. Nur durch eine solche offensive Politik können alle Länder am Welthandel teilnehmen. Der internationale Handel darf nicht zur Einbahnstraße wer-

Wer so argumentiert, der sollte sich bei der Subventionierung der Außenhandelsfinanzierung zurückhalten, wenn er überzeugend bleiben will. Erfreulicherweise findet sich in diesem Papier auch nicht mehr der Gedanke, daß die Bundesrepublik als Drohgebärde bei der Mischfinanzierung mit anderen Ländern gleichziehen sollte, um sie von dieser Verfälschung des Wettbewerbs abzuhalten. Eine Zurückhaltung ist hier am Platz, nicht nur angesichts der Rekordüberschüsse, sondern auch im Interesse von mehr Liberalisierung im Welthandel.

Gerade unter diesem Aspekt mutet es nicht überzeugend an, wenn ein klares Bekenntnis zur Lieferungebundenheit der deutschen Entwicklungshilfe fehlt. Und manches wirkt auch aufgesetzt; so die Ausweitung des Länderkreises bei der Aus- und Fortbildungsförderung, um mehr Fachkräfte im Ausland an deutsche Standards und Verfahren heranzuführen. Hier schimmert die alte Vorstellung von der Exportsörderung

Trotzdem spiegelt dieses Papier einen liberalen Geist wider, mit dem die deutsche Handelspolitik in den vergangenen Jahren recht gut gefahren ist. Daß es nicht sehr umfangreich ist, spricht eher für die Verfasser. Denn auch in der Außenwirtschaft solite sich der Staat möglichst zu-

# **AUF EIN WORT**

ze für die beste finanzpolitische Stra-



99 Wir sind der Überzeugung, daß Eigenverantwortlichkeit unmittelbarer und damit effektiver greifen kann als übermäßige staatliche Kontrolle.

Dr. Hans Albers, Vorstandsvorsitzen-der der BASF AG, Ludwigshafen. FOTO: SVEN SIMON

## Neue Hilfen für Arbed

rtr, Saarbrücken Das saarländische Kabinett hat einen dritten Nachtragshaushalt zum diesjährigen Etat verabschiedet, mit dem Betriebsbeihilfen in Höhe von 350 Mill. DM für den angeschlagenen Konzern Arbed Saarstahl für die beiden kommenden Jahre bereitgestellt werden. Finanzminister Hans Kaspar teilte nach der Sitzung mit, die 350 Mill DM, über deren Bewilligung heute noch die EG-Kommission entscheiden will, sollten als Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt eingestellt werden. Die SPD-Landesregierung gehe davon aus, daß Saarstahl 1986/87 erheblich weniger Zuschüsse benötigt als die eingeplanten 350 Mill. DM. Kaspar erwarte für 1986 einen Bedarf von 90 Mill. DM.

BAKER-PLAN

# IWF und Weltbank dringen auf schnelle Entscheidungen

H.A. SIEBERT, Washington In einer gemeinsamen Erklärung, haben sich die Chefs des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, Jaques de Larosière und A.W. Clausen, hinter den Plan des US-Finanzministers James Baker gestellt in drei Jahren zusätzlich 29 Mrd. Dollar (rund 72,5 Mrd. Mark) in 15 hauptsächlich lateinamerikanische Entwicklungsländer zu pumpen. Angesichts der Dringlichkeit der Probleme verdiene er nicht nur breite Unterstützung, sondern

müsse so rasch wie möglich in konkrete Aktionen umgesetzt werden. De Larosière und Clausen sind sich einig mit den Exekutivdirektoren beider multinationaler Organisationen, die jeweils 146 Mitglieder zählen, daß die Baker-Initiative ein wichtiges Instrumentarium darstellt, um wirtschaftliches Wachstum und Anpas-

sung zu erreichen". Der IWF und die Weltbank stünden bereit, in enger Kooperation und zusammen mit den Regierungen die Vorschläge zu ver-wirklichen, betonten sie. Geld erhalten nur die Staaten, die zu umfassenden Korrekturen in der Wirtschaftsund Strukturpolitik bereit sind und der Eindammung der Inflation Vorrang einräumen.

Wie es aussieht, sind de Larosière und Clausen besorgt über die ausbleibenden Entscheidungen. Immerhin ist der Baker-Plan bereits zwei Monate alt. Nach ihm sollen die Privatbanken bis 1988 rund 20 und die Entwicklungsbanken 9 Mrd. Dollar bereitstellen. Für diesen Zeitraum rechnen die betroffenen Länder ohnehin mit 18 Mrd. Dollar an "frischem" Geld, wovon jedoch 7 Mrd. Dollar für den Zinsendienst und Tilgungen verwendet werden müssen.

VERKÜRZUNG DER LEBENSARBEITSZEIT

# **Problematisches Mittel zum** Abbau der Erwerbslosigkeit

Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit über eine Verkürzung der Lebensarbeitszeit ist problematisch. Zum einen ist die Entlastung auf dem Arbeitsmarkt vergleichsweise gering, andererseits ist die vorzeitige Pensionierung auf Dauer nicht durchzuhalten, da in den kommenden Jahren geburtenschwächere Jahrgänge ins Erwerbsleben eintreten. Zu diesem Fazit kommt eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zum Rentenalter in 16 Industrie-

ländern. Die normale Altersgrenze liegt in den meisten Staaten bei 65 Jahren. Nur in Dänemark und Norwegen beginnt die Rentenzahlung erst mit 67 Jahren, Italien und Japan haben die Altersgrenze auf 60 Jahre für Männer und 55 Jahre für Frauen herabgesetzt. Nur in Norwegen, der Schweiz, Irland, Kanada und in Japan ist dieses

deren Ländern gibt es gesetzlich oder tarifvertragliche Möglichkeiten zur Verkürzung der Lebensarbeitszeit.

Dabei wurden zwei Verfahren angewandt: die generelle Herabsetzung des gesetzlichen Rentenalters und die vorzeitige Pensionierung für bestimmte Arbeitnehmergruppen. Bei-des schlägt sich der Studie zufolge entweder in höheren Beiträgen oder in einem Abschlag bei der Rente nieder. Die Altersgrenzen für den vorge-zogenen Ruhestand reichen für Männer von 55 Jahren (in Österreich) bis 64 Jahre (Belgien), bei den Frauen liegen sie zwischen 50 (Österreich) und 62 Jahren (in den USA). In zwei Ländern wird angesichts der demographischen Entwicklung die genau entgegengesetzte Strategie eingeschlagen: In Japan ist eine Heraufsetzung des Rentenalters geplant, in den USA sogar schon beschlossen.

## Postanleihe mit 6,63 Prozent Rendite

WIRTSCHAFTS JOURNAL

Frankfurt (dpa/VWD) - Die neue Postanleihe bringt eine Rendite von 6,63 Prozent. Wie die Deutsche Bun-

desbank in Frankfurt mitteilte, wird die Anleihe nominal mit 6,625 Prozent verzinst. Sie hat eine Laufzeit über zehn Jahre sowie einen Ausgabekurs von 100 Prozent. Insgesamt nimmt die Post 1,5 Mrd. DM auf, wovon 1,2 Milliarden DM plaziert werden. Verkauft wird die Anleihe vom 5. his 9. Dezember.

## Zinstender zugeteilt Frankfurt (VWD) - Zu Zinssätzen

von 4,65 beziehungsweise 4,60 Prozent hat die Bundesbank den Kreditinstituten im Zuge eines Wertpapierpensionsgeschäfts eine Liquidi-tätshilfe im Gesamtvolumen von 16,6 Mrd. DM zugeteilt. Die erste Tranche mit einem Zinssatz von 4,65 Prozent hat ein Volumen von 12,6 Mrd. DM. auf die zweite Tranche mit 4,60 Prozent entfallen 4,0 Mrd. DM. Geboten worden waren 16,3 bzw. 5,1 Mrd. DM. Mit dem neuen Zinstender werden zwei heute fällige Wertpapierpensionsgeschäfte im Volumen von 9,1 Mrd. DM (Zinssatz jeweils 4,55 Prozent) abgelöst.

Wirtschaftsindex gestiegen Washington (dpa/VWD) - Der Sammelindex von elf Wirtschaftsdaten, den die US-Regierung jeden Monat berechnet, ist im Oktober um 0,3 Prozent gestiegen. Das teilte das Handelsministerium mit. Der Index gibt relativ zuverlässige Hinweise auf die Konjunkturentwicklung in den nächsten sechs bis neun Monaten. Seit Mai weist er positive Vorzeichen auf. Die monatlichen Zuwächse waren allerdings vergleichweise gering.

## Börse vor Wiedereröffnung

Singapur (VWD) - Der Börsenhandel in Singapur soll am Donnerstag wieder aufgenommen werden. Das sieht ein gemeinsam von der Singapore Stock Exchange (SES), der Währungsbehörde (MAS) und der Bankenvereinigung ausgearbeiteter Plan vor. Nach Angaben aus dem Aktienhandel sieht der Plan vor, daß die

vier Großbanken in Singapur einen Fonds von 150 Mill Singapur Dollar gründen, mit dem auftretende Liouiditätsprobleme bei Brokern aufgefangen werden können. Die 25 Brokerunternehmen sollen Garantien von jeweils 6 Mill. Singapur Dollar abgeben. Außerdem wird die SES 1/4 Prozent aller Brokerkommissionen einbehalten und dieses Geld in einen Fonds einbringen, mit dem zahlungsunfähige Broker gerettet werden konnen. Die Umstände der Krise der Pan-Elektric Industries, die zur Schließung der Börse geführt hatte, sollen von der Kontrollbehörde für Wirtschaftsverfahren untersucht wer-

## Plutte bei Bangemann

Bonn (DW.) - Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann hat gestern mit dem Präsidenten von Gesamttextil, Ernst-Günter Plutte. über die Anschlußregelung nach dem 3. Welttextilabkommen gesprochen. Wie Gesamttextil mitteilt, bekräftigte Bangemann die Auffassung der Bundesregierung, daß ein neues Abkommen zeitlich begrenzt sein und einen degressiven Schutzcharakter haben müsse. Plutte betonte demgegenüber, auch das neue Welttextilabkommen müsse der betroffenen Industrie einen wirksamen Schutz bieten, da der Strukturanpassungsprozeß noch nicht abgeschlossen sei.

## Die Gans bleibt preiswert

Berlin (ot.) - Die Gans bleibt auch in diesem Jahr ein preiswerter Festtagsbraten. Das versicherten Sprecher des polnischen und ungarischen Exporthandels sowie des Berliner Verbandes des Nahrungs- und Genußmittelgroßhandels in Berlin. Trotz des um 13,3 Prozent auf 13 790 (15 910) Tonnen verringerten Angebots zu dieser Saison sei es nicht gelungen, die Preise zu verbessern. Im Gegenteil ist sogar ein weiterer leichter Rückgang zu verzeichnen. Der von der Zentralen Markt- und Preisberichtsstelle (ZMP) ermittelte

Durchschnitts-Verbraucherpreis wird mit 7,94 DM je Kilo angegeben. Vor allem die Polen haben ihre Lieferungen kräftig auf 6810 (7873) Tonnen

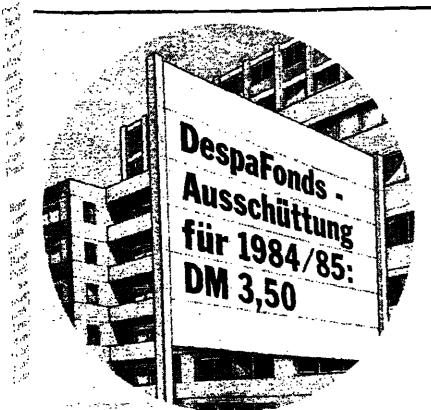

# Unverändert hohe Ausschüttung: DM 3,50. Unverändert günstiger Wiederanlage-Rabatt: 3%. Unverändert attraktiv: DespaFonds<sup>5</sup>.

Wieder einmal hat DespaFonds - der offene Immobilienfonds der Sparkassen - etwas zu bieten.

Ausschüttung pro Anteil Ausschüttungs-Datum Ertragsschein Wiederanlage-Rabatt Wiederanlage-Zeitraum

**DM 3,50** 16.12.1985 Nr. 18 3 Prozent 16.12.1985 - 14.2.1986

Wenn Sie bereits DespaFonds-Anteile besitzen, können Sie sich über Wertzuwachs und Ertragsausschüttung freuen.

Nutzen Sie die Chance, Ihre Erträge zu Vorzugspreisen wieder anzulegen.

Wenn Sie sich bisher noch nicht am Erfolg von DespaFonds beteiligt haben, liegt das vielleicht daran, daß Sie zuwenig über die Stärke dieser Geldanlage wissen. Etwa über den kontinuierlich guten Wertzuwachs oder die steuerlichen Vorteile.

Mehr über DespaFonds erfahren Sie beim Geldberater der Sparkasse.

SparkassenFonds: Die hohe Schule der Geldanlage Despa

# Zweifel an Eureka halten an

regierung durch eine Art Rahmenab

kommen den deutschen Unterneh-

men eine Beteiligung an SDI zu er-

leichtern versucht, wird noch in die-

sem Jahr fallen, versicherte der

Staatssekretär im Auswärtigen Amt,

Andreas Meyer-Landrut. Das Abwä-

gen hält allerdings noch an. Einer-

seits betonte Meyer-Landrut, daß SDI

einen ungewöhnlichen Technologie-

schub auslösen werde, auch im zivi-

len Bereich. Deshalb sei für Europa

eine technologische Zweibahnstraße,

fürchtete, daß ein Rahmenabkom-

men zwischen Bonn und Washington

die Einzelinteressen vieler Unterneh-

men behindern könnte. Grüner regte

an, über die Haltung der niederländi-

Vorgehen bei Eureka vor. Erneut erklärte er auf dem Symposium, daß

Eureka als eine Art "Eheanbahnungs-

institut" zu verstehen sei. Nur Projek-

te, die national nicht zu bewältigen

wären, seien zugelassen. Eureka biete

dann die Möglichkeit, sich nach ge-

eigneten europäischen Partner-Un-

ternehmen umzuschauen. Übersteigt

die Finnazierung des geplanten Pro-

jekts, wie beispielsweise bei einem

Laser mit hoher Leistung, die Finan-

zierungsmöglichkeiten der Firmen,

könnten sie mit ihren nationalen Re-

gierungen über das Stopsen der Geld-

Die Unternehmen müssen nach

Riesenhubers Worten allerdings mit

sehr niedrigen Förderquoten rech-

nen. Das erhöhe den finanziellen

Druck auf die Unternehmen und för-

dere entsprechend die Dynamik. Die

Grundlagenforschung sollte aus der

Eureka-Förderung weitgehend her-

ausfallen. Hier laufe die Zusammen-

arbeit innerhalb der EG schon her-

vorragend. Riesenhuber denkt vor al-

lem an Projekte auf den Gebieten In-

frastruktur, Umweltschutz und Kom-

sicherungs-Unternehmen, wird heute

65 Jahre und tritt zum Jahresende

nach 16jähriger Verbandstätigkeit in

Gerhard Laskowski (56), Sprecher

des Vorstands der Lebensgruppe des

Gerling-Konzerns, Köln, und dort seit

21 Jahren im Vorstand, wechselt auf

eigenen Wunsch zum Jahresende in

Beratungsfunktionen; er soll in den

Aufsichtsrat der Lebensgruppe des

Dr. Christian Adalbert Kupfer-

berg, früherer geschäftsführender persönlich haftender Gesellschafter

der Mainzer Sektkellerei Kupferberg,

ist im Alter von 84 Jahren gestorben.

tor Europa der Perkins-Gruppe, Pe-

terborough, ernannt. Er ist Nachfol-

ger von Brian J. Weedon, der neue

Ray Carrell (39) wurde zum Direk-

Versicherungskonzerns einrücken.

den Ruhestand.

lücke verhandeln.

**NAMEN** 

großer Bedeutung.

nicht geplant.

Kann Fortschritt mit 18 EG- und Efta-Staaten schnell und reibungslos erreicht werden, obwohl Europa noch weit von einem europäischen Binnenmarkt entfernt ist? Und kann Europa auf die Forschungsergebnisse eines US-Pragramms für ein Raketenabwehrsystem im Weltraum (SDI) verzichten? Diese Fragen stellte Otto Wolff von Amerongen gestern einlei-

## Weltweite Sicht kaan man abonnieren.

Bitte: An: DIE WELT, Vertrieb. Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Bitte liefern Sie mir vom nächsterreichbaren Termin an bis auf weiteres DIE WELT

zum monatlichen Bezugspreis von DM 26,50 i Ausland 35,-, Lulipost auf Anfragei, anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb. Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Sie haben das Recht, eine Abonnements-bestellung innerhalb von 7 Tagen (recht-zeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

tend auf einem Symposium des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT) zu den Themen Eureka und SDI. Damit hatte der DIHT-Präsident den Kern der andauernden Diskussion herauskristalliesiert.

Die Entscheidung, ob die Bundes-

Herbert Effertz-Lex, geschäftsfüh-

render Gesellschafter der Firma Roll-

ladenwerk Gebr. Effertz GmbH, Môn-

chengladbach, vollendet am 5. De-

Dr. Johannes Siegunund, Vorsit-

zender der Geschäftsführung der

Kaufhalle GmbH, Köln, feiert heute

Dr. Hans Friedrichs, Inhaber der

Dr. Friedrichs-Unternehmensbera-

tung, wird am 4. Dezember 60 Jahre

Heinrich K. Alles (45) ist in den

Dr. Friedrich Krich, Vorstandsvor-

sitzender der Genossenschaftliche

Zentralbank AG, Stuttgart, ist im Al-

Friedrich Stüber, Leiter der Pres-

sestelle des Verbands der Lebensver-

ter von 58 Jahren gestorben.

Vorstand der Quelle + Partner Versi-

cherungen. Fürth, berufen worden.

zember sein 80. Lebensjahr.

seinen 80. Geburtstag.

FORSCHUNG / SDI-Entscheidung noch in diesem Jahr BERLIN / Der Senat will Weiterbildung und Qualifizierung von Arbeitslosen fördern

# Eine Offensive gegen die Lethargie

Als wir in Beriin schon über Qualifizierungsprogramme diskutierten. wurde anderswo darüber noch nicht einmal nachgedacht. Nun, da sie andemortes diskutiert werden, handeln wir in Berlin\*. So begründete Wirtschaftssenator Elmar Pieroth die Senatsvorlage zur Verbesserung der beruflichen Qualifizierung, die gestern eingebracht wurde. Mit dieser vierstufigen Maßnahme will der Senat die Europa - USA hin und zurück, von von Kammern, Verbänder, Gewerkschaften und Arbeitsämtern eingeleiteten Bemühungen unterstützen und Der parlamentarische Staatssekreergänzen. Die Kosten für das komtär im Bundeswirtschaftsministerimende Jahr bezifferte Pieroth auf eium, Martin Grüner, hegte jedoch nen kleinen zweistelligen Millionen-Zweifel, ob der Staat die Voraussetbetrag, allerdings "dürften sie eher bei zehn als bei 20 Millionen liegen". zungen für eine so wünschenswerte Verbindung schaffen sollte. Er be-

Bei diesen Maßnahmen sei das vorrangige Ziel nicht nur die Beseitigung des akuten Facharbeitermangels, sondern die generelle Verbesserung der Qualifikationsstruktur in Berlin. schen Regierung nachzudenken. Den "Die eingeleitete Aufwärtsentwick-Haag hat eine Unterstützung der Unlung ist gefährdet, wenn es nicht geternehmen von Fall zu Fall angekünlingt, die Qualifikationsvoraussetzundigt. Ein Abkommen mit den USA ist gen entscheidend zu verbessern", betonte Pieroth. Zwischen 1977 und Vergleichbar stellt sich Bundesfor-1983 sei der Facharbeiteranteil in der schungsminister Riesenhuber das Berliner Industrie gesunken, wäh-

Marktführer beim

Büro-Drehstuhl

schaftsregionen noch zigenommen habe. So hege die Angestelltenque te in München bei 40 Prozent, in der geteilten Stadt aber nur bei 23 Pro-

Dabei dürften die Hilfen der offentlichen Hand nur subsidiären Charakter haben, denn es müsse lendlich anders werden in Berlin, es dari mont so bleiben, daß der Senat handelt und Wirtschaft und Verbände weiter in Lethargie verharren", so Pieroth, Er räumte jedoch ein, daß sich der Segen der Diskussion schon zeige. Fast täglich gingen bei ihm Anregungen von Betrieben und Praktikern ein. Und er versicherte, daß das Programm sehr flexibel gehandhabt werde und Argumente ein offenes Ohr finden würden.

Die vier Stufen des Qualifizierungsprogramms skizzierte der Wirtschaftssenator folgendermaßen:

- Programm zur Fördenung der Weiterbildung in Berlin. Diese erste Stufe soll im nächsten Jahr in Angriff genommen werden. Dazu gehören Information und Motivation, die nötige Infrastruktur, die durch eine Anschubfinanzierung, durch personelle Förderung und die Förderung von

schaffen werden soll, sowie die wissenschaftliche Begleitforschung der Projekte: Besonders Gewicht soll die Forderung Weiterbildung in den Betrieben erhalten.

- Programm zur Erschließung neuer Berufe und Beschäftigungsfelder. Etwa in Medien, im Umweltschutz, Design, sozialen Dienstleistungen oder in Frauesprogramm. - Sonderprogramm für Problem-

gruppen, danunter nicht oder weniger qualifizierte Arbeitnehmer sowie al-Programm zur Qualifizierung von

Arbeitslosen für neue Facharbeiterplätze. Zu diesen Punkt erstellt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ein Gutachten über Qualifikationsstruktur und -bedarf.

Pieroth konnte aber auch schon auf Erfolge bei der Entlastung des Berliner Arbeitsmarktes verweisen. So sind in diesem Jahr erheblich mehr Arbeitsplätze geschaffen worden. Die Zuwachstate der Erwerbstätigen in Berlin lag mit 1,5 Prozent auf 854 800 über dem Durchschnitt der Bundesrepublik, wo das Wachstum gegenüber dem gleichen Vorjahrszeitraum nur 0.7 Prozent betrug.

Die EG wird 1986 den Marktzugang für petrochemische Produkte aus den arabischen Golf-Ländern erleichtern Damit wollen die EG-Staaten ein weiteres Zeichen guten Willens für einen Kooperationsvertrag mit den sogenannten GCC-Straten geben. "Die Obergrenze für zullfreie Einführen wird immer noch relativ niedrig sein, über wir setzen ein Signal", meinen Bonner Regierungsfachleute.

Nach vier Jahren Sondierungen und tastenden Vorgesprächen hatten die EG und der Golf-Kooperationsrat (Saudi-Arabien, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Katar und Bahrein) erstmals am 14. Oktober offizielle Gespräche auf Ministerebene über eine vertragliche Zusammenarbeit geführt. Ziel der Kontakte ist der Abschluß eines umfassenden Abkommens über eine handelspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die bisher erreichte bescheidene Verbesserung für petrochemische Produkte kommt in erster Linie Saudi-Arabien zugute, das in den letzten Jahren teure Petrochemie-Anlagen aus dem Westen importiert hat und nun stürmisch auf den europäischen Markt drängt.

GROSSBRITANNIEN

# Kooperation Zwei Angebote mit Golf-Staaten zur Übernahme

in der Londoner Cay halt das Ubernahmefieber an. Die Angeil Group (Umsatz 1984 knapp 5.4 Mrd. DMI, die ein großes Lebensmittelfilialnetz betreibt (Presto) und daneben auf dem Lebensmittel- und Getränke. markt tätig ist, hat jetzt ein Angebot zur Ubernahme des großen schotischen Whiskyherstellers Distillers (Umsatz 1984: 4,2 Mrd. DM) in Hôbe von 1,86 Mrd. Pfund (rund 6,9 Mrd. DMD unterbreitet. Dies ist das hüchste Ubernahmeangebot, das in Großbri. tannien je unterbreilet worden ist. Die Geschäftsführung des Spirituo. sen-Herstellers steht dem Übernah. meversuch total ablehnend gegenüber. Doch die Chancen, den Angriff abzuwehren, sind äußerst gering.

In einem zweiten Übernahmefall haben sich die Beteiligten auf die Konditionen geeinigt. Der Tabakund Braueres-Konzern Imperial Group, der 1984 einem Umsatz in Höhe von 17 Mrd. DM erzielte, wird den Lebensmittelkonzern United Biscuits (Umsatz 1984: 6.1 Mrd. DM) für 1.32 Mrd. Pfund (knapp 4.9 Mrd. DM) im Rahmen eines Aktientauschs von fünf eigenen gegen je vier United-Biscuit Aktien schlucken.

FRANKREICH / Unternehmen und Private profitieren

## UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Neuorganisation

Nicht zuletzt ausgesprochene Billigprodukte, aber auch eine Vielzahl überalterter Erzeugnisse "tragen zu der Feststellung bei, daß besonders im Bereich der Sachbearbeiter nahezu jeder fünfte Stuhl aus dem Verkehr gezogen werden müßte, weil er unphysiologisch ist und Sitzschäden eher begünstigt, anstatt ihnen vorzubeugen". Mit dieser schwerfalligen Formulierung verweist die Drabert Söhne KG, Minden, darauf, daß sich für die deutschen Produzenten von Büro-Drehstühlen und -sesseln in ihrem derzeit 300 Mill. DM Jahresumsatz schweren Geschäft (daneben noch knapp 100 Mill. DM mit den "unphysiologischen Billigprodukten") ab 1986/87 mit schönen Wachstumserwartungen "das Erneurungskarussel zu drehen beginnt".

Die seit 1889 existierende Familienfirma braucht solche Wachstumsvision nicht besonders hervorzukehren. Marktführer in der Branche ist man ohnehin seit langem. Für den 1984 um 14,7 Prozent auf 64 Mill. DM gesteigerten Umsatz werden 1985 bei konstant 450 Beschäftigten und nun 17 (15) Prozent Exportanteil 72 Mill. DM und für 1986 rund 80 Mill. DM erwartet. Der Jahresüberschuß werde die branchenübliche Größenordnung von drei Prozent des Umsatzes erreichen. Die Eigenkapitalquote sei im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "hervorragend", die Selbstfinanzierungskraft ausreichend für die 1985 mit 4,3 Mill. DM geplanten Sachinvestitionen und für den in der Branche ungewöhnlichen Forschungs- und Entwicklungsaufwand von nun 4,2 Mill. DM.

Letzterer zielt auf weitere Produktinnovation. Richtiges Sitzen am Ar-beitsplatz, betont Drabert unverdrossen, reduziert beträchtlich die Wirbelsäulenschäden, die die Volkswirtschaft pro Jahr bereits zwölf Millio-Aufgaben in der Gruppe übernahm. I nen Arbeitstage kosten.

Baden (DW.) - Der schweizerische BBC-Konzern, Baden, beabsichtigt nach der am Montag bekanntgegebenen Einbindung der deutschen Toch-tergesellschaft BBC Mannheim (WELT vom 3.12.) auch eine Neuorganisation des Weltgeschäfts vorzunehmen. Die neue Struktur, die nach An-

Kraft treten soll, sieht die Aufgliederung des Konzerns in 24 länderübergreifende Unternehmensbereiche vor. Sie werden in sechs Sparten zusammengefaßt, die jeweils einem Mitglied der Konzernleitung unterstehen. Vorsitzender des achtköpfigen Gremiums bleibt Piero Hummel. Die Sparte "Grundstoffindustrie und Verkehrstechnik" wird der Vorstandsvorsitzende der BBC Mann-

heim, Herbert Gassert, übernehmen.

gaben aus Baden im Herbst 1986 in

## Viele Prädikatsweine

Stuttgart (nl) - Der "Frostjahrgang" hat den württembergischen Weingärtnergenossenschaften (Erfas-sungsanteil 1984: 90 Prozent) 25.9 Mill Liter Wein in die Keller gebracht. Das ist etwa ein Viertel eines Normaljahrgangs. Mehr als 40 Prozent der Ernte entfallen auf Prädi-

## Umstrukturierung

Eschwege (dpa/VWD) - Die Massey-Ferguson GmbH (MF) strukturiert ihre Produktion in Eschwege um. Schwerpunkt sollen Hydraulikteile werden. Massey-Ferguson erwartet 1985 einen Umsatz von 200 (182,6) Mill DM . Es werden rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt.

## Rastal in USA

Essen (Bm.) - Die Rastal GmbH & Co. KG, Höhr-Grenzhausen, kooperiert mit einem der bedeutendsten Glasunternehmen der USA, um künftig dort ihre Produkte vertreiben zu ssen. Im Geschäftsjahr 1984/85, so

teilt Geschäftsführer Gerhard Friedrich mit, wurde eine Umsatzsteigerung von 6.9 Prozent auf 122 Mill. Mark erzielt. Die Erträge ließen aber zu wünschen übrig, weil der Wettbewerb, vornehmlich im Inland, sehr hart sei, die Kosten stiegen und erheblich in den Markt habe investiert werden müssen. Beschäftigt hat Rastal im Berichtsjahr 600 Mitarbeiter und 120 während der Urlaubszeit.

## Elektroindustrie vorn

Stuttgart (nl) - Die baden-württembergische Elektroindustrie befindet sich nach Worten des Verbandsvorsitzenden Richard G. Hirschmann ganz vorne im Konjunkturzug auf Landesebene. Die Produktion stieg in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 17,8 Prozent. Innerhalb Jahresfrist seien rund 12 000 neue Arbeitsplätze geschaffen worden.

## Greif-Werke verkauft

Hannover (Wä.) - Der Aufsichtsrat der Pelikan AG, Hannover, hat die bertragung der Geschäftsanteile an der Greif-Werke GmbH, Goslar, auf die Condorpart AG, Zug/Schweiz, der Holdinggesellschaft der internationalen Pelikan-Gruppe beschlossen. Condorpart gehört zum Einflußbereich des Metro-Gründers Otto Beisheim. Gleichzeitig soll Greif mittelfristig zur reinen Produktionsstätte für Farbbandkassetten werden. Die anderen Greif-Produkte werden nach und nach bei Pelikan produziert.

## Im Anschlußkonkurs

Stuttgart (nl) - Über das Vermögen Walther Electronic AG, Gerstetten, ist das Anschlußkonkursverfahren eröffnet worden. In diesem Zusammenhang wurde vom Konkursverwalter Werner Schneider mitgeteilt, daß versucht werde, auf der Basis einer um knapp 100 auf 220 Mitarbeiter reduzierten Belegschaft weiter-

# Devisenkontrollen gelockert

Als "bedeutend" bezeichnet man in Pariser Wirtschaftskreisen die erneuten Erleichterungen für den französischen Devisenverkehr mit dem Ausland. Danach dürfen jetzt insbesondere alle Direktinvestitionen französischer Unternehmen im Ausland in voller Höhe in Franc finanziert werden. Die bisherige, mehrfach gelokkerte Verpflichtung, einen Teil dieser Investitionen durch Auslandskredite zu finanzieren, wird aufgehoben.

Außerdem hat das Finanzministerium die Grenze der Genehmigungspflicht für diese Auslandsinvestitionen von bisher 2 Mill. Franc auf 15 Mill. Franc erhöht, wobei das Genehmigungsverfahren nicht länger als einen Monat dauern darf.

Durch diese Maßnahmen sind erheblich mehr Unternehmen als bisher in der Lage, ihre ausländischen Vertriebsorganisationen auszubauen und so ihre Wettbewerbsposition zu

Schileßlich wird die Repatrilerung für Exporterlöse vereinfacht. Bis zum Betrag von 100 000 Franc – gegenüber

bisher 50 000 Franc - darf der Rücktransfer nach freier Wahl einschließlich in bar erfolgen.

Wesentlich höhere Freibeträge gelten jetzt auch für den privaten Devisenverkehr. Pro Person und Monat werden sie für normale Überweisun. gen von 1500 auf 3000 Franc, bei Notfällen von 3000 auf 6000 Franc sowie für Studienzwecke von 5000 auf 10 000 Franc (von 10 000 auf 20 000 Franc bei Familien) verdoppelt. Wer sich im Ausland niederlassen will. darf 60 000 (bisher 20 000) Franc mitnehmen. Die Devisenkontingente für den normalen Reiseverkehr bleiben aber unverändert.

Auch bleibt es bei den grundsätzlichen Devisenbeschränkungen an der Pariser Börse. Ausländische Wertpapiere müssen von Deviseninländern weiterhin mit besonderen Effektendevisen (devises-titres) erworben werden, die wegen des begrenzten Angebots teurer als normale Devisen iwnd. Jedoch wird dieser Markt jetzt für sämtliche Arten ausländischer Wertpapiere einschließlich Geldpapiere geöffnet. 1 3 3 July 1

Konkurs eröffnet: Aachen: "Snack-Boy-Service" E. Gerdmeier GmbH; KG Carl Katthage, Hagen-Darmstadt: Fliesen-Münch GmbH, Haspe/Ennepetal-Verneis; KG Carl Griesheim; Gelsenkirchen: Ida Rosen-Borg Selffent, Hillengerer Hasper. Griesheim; Gelsenkirchen: ida Rosenberg, Selfkant-Hillensberg; Hamm: Rohrleitungsbau Uma Otto Papenberg GmbH & Co. KG. Uma; Hannover: Nachl. d. Walter Rieffenberg; Kleve: Trappmann GmbH & Co. KG (Baustoff-, Sanitär- u. Heizungsgroßhandell), Weeze; Trappmann Verwaltungs-GmbH, Weeze; Lörrach: Homberger Bauunternehmung GmbH, Rheinfelden; Lädinghausen: W. Move & Co. Immobilien, Finanzierungsvermittlung u. Bauträger GmbH; Olfenburg: Business Consulting Services GmbH, Ges. f. Unternehmensberatung u. Existenzgründungsberatung; Ravensburg: Zett Bauelemente-Ver-

rasperimepetal-verneis; K.G. Can Schmale Nachf., Hugen-Has-perimepetal-verneis; Annehese Katthage, Kauffrau, Hagen-Haspe; Stadthagen: Nachl. d. Joachim Anton, Tischlermeister, Bad Nenndorf; Wen-nigsen: Monika Jankowski, Kauffrau; Wilhelmshaven: Video-Point Video-Schwarzeit. Filmvermiet GmbH; Winfried Mint-ken, Kaufmann.

pertheim: Möbel-Marsch GmbH, Bi-

Vergleich beantragt: Enskroben: Autobedarf Hündgen, Inh. Herbert Hündgen; Gelsenkirchen: ITB Indu-striestahlbau GmbH; Udo Erzieben. Kaurm., Inh. e. Versicherungsbüros

# Bei DSM haben Sie immer einen Experten als Gesprächspartner, wenn es um Polymere in der Elektronik, Datenverarbeitung und Fernmeldetechnik geht.

. Und das ist einer der Gründe für die Erfolge, die wir zusammen mit unseren Kunden haben. Wir stellen uns ganz auf Sie und Ihre Probleme ein und lösen die Aufgaben, die uns gestellt werden, individuell. Daß wir Ihnen dabei all unsere Erfahrung, unser Wissen und die neuesten Erkenntnisse unserer Forschung zur Verfügung stellen, ist selbstverständlich.

Beispielhaft dafür stehen unsere neuesten Entwicklungen für die Elektronik-, Datenverarbeitungs- und Fernmeldeindustrie; Kabel, Prazisionsteile, Gehäuse, Tabulaturen usw.

DSM im elektronischen Bereich steht heute für Spitzentechnologie von morgen und macht uns gleichzeitig zu einem der führenden Hersteller

DSM steht ebenfalls für Industriechemikalien und Feinchemie, Kunststoffe und Kunststoffprodukte, Energieforschung und -Exploration.

Sprechen Sie mit uns von Experte zu Experte!

Ihr internationales Expertenteam.

DSM-DEUTSCHLAND GMBH & CO. KUNSTSTOFFE fersteegenstr. 77 4000 Dusseldort 30 Tel.: 02 11/45 49 40 · Telex: 8 584 756

OTTO MAIER VERLAG / Engagement im Privat-Fernsehen drückt das Ergebnis

MAN / Verschmelzungstermin mit der GHH noch offen

AIF!

Ofe

0 45

The State of the Market of the

ken

l degi

(ange

the state of the s

Spätestens mit der beschlossenen Verschmelzung der GHH-Gutehoffnungshütte Aktienverein, Oberhausen, mit der Tochter MAN Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG wird der derzeitige Vorstandsvorsitzende der MAN, Otto Voisard (58), sein Amt niederlegen. Dies bestätigte gestern ein MAN-Sprecher auf Anfrage. Voisard habe dem GHH-Aufsichtsratsvorsitzenden Matthias Seefelder vor einigen Tagen mitgeteilt, daß er ab diesem Termin dem fusionierten Unternehmen nicht mehr zur Verfügung stehen werde. Nicht bekannt ist derzeit, ob auch von MAN-Finanzchef Gerd Wollburg (61) ein ähnlicher Schritt zu erwarten ist.

Wann der genaue Termin der Verschmelzung stattfindet, steht noch nicht fest. Sicher ist nur, daß dies im ersten Halbjahr 1986 geschehen soll. Da aber auf keinen Fall die beiden ordentlichen Hauptversammlungen (MAN am 7. und GHH am 14. Februar) über einen entsprechenden Tagesordnungspunkt beschließen sollen, ist damit zu rechnen, daß speziell dafür außerordentliche Aktionärsver-

Gildemeister im

Aufwärtstrend

## **Baustoff-Recycling** immer wichtiger

Der Gildemeister-Konzern, Bielefeld, bekommt derzeit Rückenwind von der guten Werkzeugmaschinenkonjunktur und befindet sich nach mehreren schweren Jahren wieder im Aufwärtstrend. Wie der Vorstand der AG gestern in einem Aktionärsbrief mitteilte, ist der Auftragsbestand in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 65 Prozent auf 538,3 Mill. DM gestiegenen. Die Kapazitäten seien voll ausgelastet. Es seien Aufträge im Wert von 453,3 Mill. DM eingegangen, 38 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz des Konzerns habe sich um 20 Prozent

auf 339,8 Mill. DM erhöht. Die Exportquote ist den weiteren Angaben zufolge auf 63 (67) Prozent zurückgefallen. Der Vorstand der Gildemeister AG rechnet damit, für 1985 ein \_mindestens ausgeglichenes" Konzernergebnis zu erwirtschaften. 1986 könne man voraussichtlich mit einem Plus abschließen. Die Zahl der Mitarbeiter habe Ende September 2050 (2029) betragen.

Voisard kündigt Rücktritt an DANKWARD SEITZ, München sammlungen im April oder Mai 1986 einberufen werden.

Auf jeden Fall hat Voisard nun mit seiner Anklindigung die Spekulationen um seinen Verbleib bei MAN beendet. Spätestens seit dem Bekanntwerden der Fusionspläne galt er als Chef auf Abruf. Denn MAN-Aufsichtsratsvorsitzender und GHH-Chef Klaus Götte hatte in den vergangenen Monaten allzuoft durchblicken lassen, daß eine sinnvolle und dauer-hafte Lösung der Probleme bei MAN nur durch einen Umbau und einer Neuverteilung der Macht im Konzern zu bewerkstelligen sei.

Genau daran war Göttes Vorgänger, Manfred Lennings, wegen des heftigen Widerstandes aus Augsburg im Herbst 1983 noch gescheitert. Daß Götte nun - im Gegensatz zu Lennings - für seine Fusionspläne den GHH-Aufsichtsrat hinter sich bringen konnte, veranlaßte Voisard offensichtlich zu seinem Rückzug. Zumal es sich immer deutlicher abzeichnet, daß es nach der Unternehmensfusion unter Götte nicht zu einer reinen Addition der beiden Vorstände von GHH und MAN kommen wird.

WERNER NEITZEL, Ravensburg entwickle dabei der Spieleverlag. Hier habe sich insbesondere das De-Nach dem drastischen Geburtentektivspiel "Scotland Yard" zu einem rückgang der vergangenen Jahre, der die Spielwarenindustrie teilweise be-"Renner" entwickelt, denn von ihm trächtlich in Mitleidenschaft zog. wurden seit Einführung im Herbst mehrt sich in der Branche die Zuver-1983 bis zum Sommer dieses Jahres

bereits eine Million Stück verkauft. sicht in der Beurteilung der Zukunftschancen. Bei der Otto Maier Zur Ertragsentwicklung des Unter-Verlag GmbH, Ravensburg, dem hiernehmens (bekannt unter der Marke zulande führenden Hersteller von Ge-"Ravensburger") heißt es, das Ergebsellschaftsspielen und Puzzles und nis sei durch Aufwendungen für das renommierten Buchverlag, schätzt man die Perspektiven insbesondere Fernsehen und elektronische Medien leicht rückläufig. Mit der Tochtergesellschaft Ravensburger Film + TV deshalb positiv ein, weil Kinder im-GmbH gestaltet das Unternehmen inmer früher ihre Winsche artikulieren und aufgrund des durchschnittlich nerhalb von SAT I Kinderprogramgestiegenen Bildungsniveaus der Elme und wird ab kommendem Jahr tern das qualitativ hochwertige Spiel unter dem Titel "Glückstreffer" einoder Spielzeug besser zum Zuge mal alle vierzehn Tage im Abendprokomme. Auf die anhaltende Konzengramm mit einer Familien-Unterhaltration im Handelsbereich und die tungssendung aufwarten. Obwohl sich ändernden Vertriebswege sei das Maier die Fernsehaktivitäten jährlich einen "siebenstelligen Betrag" koste-Der bisherige Geschäftsverlauf ten und die Rentabilitätsschwelle läßt nach Angaben der beiden geaufgrund mangelnder Anschlußzahschäftsführenden Gesellschafter Otto len und Werbeeinnahmen weiter nach hinten auf das Ende dieses Jahr-Julius Maier und Dorothee Hess-Maier in 1985 eine "ordentliche einzehnts gerückt sei, wolle man an seinem Engagement festhalten. Otto Justellige Zuwachsrate" beim Umsatz lius Maier: "Dies ist ein Zwang, den erwarten. Den größeren Schwung

wir uns selbst verordnet haben." Sein Angebot an Computerprogrammen hat Maier indessen gestoppt, da sich die Erwartungen auf dem Heimcomputer-Markt nicht erfüllten. Präsent ist das Unternehmen freilich mit Software für den Btx-Bereich.

Der konsolidierte Umsatz der Maier-Gruppe war 1984 um vier Prozent auf 156 (1983: 150) Mill. DM angestiegen. Das Stammhaus setzte 123 (120) Mill DM um, wovon drei Viertel auf den Spieleverlag und ein Viertel auf den Buchverlag entfielen. Der Exportanteil wird mit unverändert 25 Prozent angegeben, wobei auch USA und Japan zu den Auslandsmärkten zählen. Tochtergesellschaften bestehen in der Schweiz. Frankreich, den Niederlanden, Österreich und Italien. darüber hinaus gibt es eine Beteiligungsgesellschaft in Brasilien.

Das Ergebnis des vergangenen Jahres beschreibt Maier mit "drei minus". Die Eigenkapitalquote beziffert er mit 37 (34) Prozent der Bilanzsumme (72,5 Mill. DM). Das 1883 gegründete Unternehmen zählt gut 800 Mitarbeiter, hinzu kommen etwa 100 bei den ausländischen Töchtern.

ARBEITSLOSE AKADEMIKER / Gute Noten für Lehrgänge der Arbeitsämter

# Bessere Chancen durch Weiterbildung

Die Berufschancen von arbeitslo-

Das Weiterbildungsangebot der

Bundesanstalt für Arbeit wird keines-

wegs hauptsächlich von Hochschul-

absolventen wahrgenommen, die

nach Abschluß ihres Studiums noch

nicht erwerbstätig waren. Zwei Drit-

tel hatten vorher bereits einen Ar-

beitsplatz, sogar überwiegend einen

ausbildungsadäquaten. Der Autor

Hans Hofbauer, vom Institut für Ar-

Unternehmen gut vorbereitet

Die Aufbereitung von Altbaustoffen zur Wiederverwendung beim Bau von Verkehrsflächen wird an Bedeusen Hochschulabsolventen lassen tung gewinnen." Der Vorsitzende des sich durch berufliche Weiterbildung Verbandes Deutscher Recycling-Unternehmen, Reinhold Höcker, bebeträchtlich erhöhen. Von den Jungakademikern, die im Jahre 1983 eine gründete dies gestern in Bonn mit der Erwartung, daß die Kosten der Besei-Weiterbildungsmaßnahme der Artigung von Bauschutt – etwa 25 Mill beitsämter absolvierten, fanden 46 Tonnen im Jahr - bald höher sein Prozent unmittelbar danach einen Arbeitsplatz. Zu diesem Ergebnis werden als die Produktionskosten kommt eine Untersuchung zum Theder natürlichen Baustoffe aus Kies, ma "Berufliche Weiterbildung für ar-Sand oder Naturstein. Zur Zeit werbeitslose Jungakademiker, die in den in 70 Recycling-Betrieben pro Heft 3 der "Mitteilungen aus der Ar-Jahr etwa zehn Mill. Tonnen Baubeitsmarkt- und Berufsforschung" schutt aufbereitet. veröffentlicht ist.

Die Tatsache, daß er anschließend im Straßen- und Tiefbau verwendet wird, beweise die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens. Höcker appellierte an die öffentlichen Auftraggeber, bei der Ausschreibung von Abbrucharbeiten festzulegen, daß wiederverwertbare Materialien aufbereitet werden. Zusätzliche Hilfestellung erwarte man auch von der geplanten vierten Novelle zum Abfallbeseitigungsgetz

(IAB) in Nürnberg, erklärt diesen überraschend hohen Prozentsatz damit, daß auch Jungakademiker, die ein Referendariat absolviert haben, im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme erwerbstätig waren oder ein befristetes Arbeitsverhältnis hatten, mitgezählt werden.

> Ingenieure sind unter den Teilnebmern, gemessen an ihrem Anteil an der Arbeitslosenzahl, überproportional stark vertreten, sozialpflegerische Berufe dagegen weniger häufig. In diesen Fachrichtungen sei wohl die Unsicherheit, ob eine Weiterbildung die Arbeitsmarktchangen erhöhe, besonders groß, mutmaßt der Autor.

Die höchste Erfolgsquote hatte die betriebliche Einarbeitung, für die die Arbeitsämter einen Gehaltskostenzuschuß zahlen. Fast alle Teilnehmer (93 Prozent) werden weiter beschäftigt. Gute Arbeitsmarktchancen haben auch Lehrer, die zu Warenkaufleuten umgeschult werden. 68 Pro-

beitsmarkt- und Berufsforschung zent fanden innerhalb von sechs Monaten einen Arbeitsplatz. Bei Gymnasiallehrern, die sich in der EDV weiterbildeten, bekamen zwei Drittel eine Stelle. Architekten und Bauingenieure, die sich in ihrem Fach zusätzliche Kenntnisse aneignen, haben ebenfalls gute Aussichten.

> Große Probleme bei der Wiedereingliederung ins Erwerbsleben nach der Weiterbildung haben dagegen Personen mit sozialpflegerischer Ausbildung sowie Elektroingenieure, von denen im Anschluß nur 34 und 35 Prozent beschäftigt waren. Ebenfalls sehr schwierig ist die Stellensuche für zum Masseur, Krankengymnasten oder für gewerbliche Berufe umgeschulte Lehrer. Geringfügig bessere Chancen eröffnen sich Lehrern, die sich als Bürofachkräfte ausbilden lassen. Von den Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern fanden 40 Prozent nach der Weiterbildung sofort eine

PREUSSAG / Belastungen durch die Zinn-Krise

# Hochwertiges Spielzeug mehr gefragt Umsatzrückgang im Inland

Die Ertragslage des Preussag-Konzerns, Hannover, hat sich im dritten Quartai des laufenden Geschäftsjahres 1985 befriedigend entwickelt, wenn auch das Quartalsergebnis nicht ganz die Höhe des Vorjahres erreichte. Wie aus dem jetzt vorgelegten Zwischenbericht des Unternehmens hervorgeht, lag Ende September der Beitrag der Unternehmensbereiche zum Bruttoüberschuß insgesamt aber höher als im Voriahr.

Die Geschäftsbereiche Verkehr. Kohle, Erdől und Chemie verzeichneten eine Ertragsverbesserung, Auch der Baubereich habe bessere Ergebnisse erzielt. Aufgrund der ungünstigen Marktentwicklung bei Zinn und der ANC-Gruppe (London) sind aber im Metallbereich die Ergebnisse gesunken. Wie der Vorstand schreibt, wird auch die Ergebnisentwicklung im laufenden Quartal durch diese Faktoren beeinflußt. 1984 hatte der Preussag-Konzern einen Überschuß in Rekordhöhe von fast 155 Mill. DM erzielt. Gezahlt worden war eine von 16 auf 18 Prozept erhöhte Dividende.

Bei den konsolidierten inländi-

KLAUS WÄGE, Hannover schen Gesellschaften des Konzerns ging in den ersten neun Monaten 1985 der Umsatz gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 8,9 Prozent auf 3,17 Mrd. DM zurück. Der Vorstand führt dies vor allem auf den veränderten Ausweis der Börsenhandelsgeschäfte mit Metallen und die gesunkenen Metallpreise zurück.

Im Inland wurden von der Preussag in den ersten drei Quartalen 311 938 Tonnen Erdől gefordert, das sind 3.7 Prozent weniger als im gletchen Zeitraum 1984. Die auslandische Ölförderung nahm in der gleichen Zeit stark um fast 58 Prozent und 126 872 Tonnen zu. Die Kohleförderung stieg in den ersten neun Monaten um 3.6 Prozent auf 1.78 Mili.

Der Anlagenbau kam in den ersten drei Quartalen auf eine Gesamtieistung von 620,7 (drei Quartale 1984; 582.81 Mill. DM. Ende September stellte sich der Auftragsbestand au: 368.6 (329.8) Mill. DM ein. Die Beschäftigtenzahl erhöhte sich im dritten Quartal bei den inländischen Gesellschaften des Konzerns um 382 auf 17 139 Mitarbeiter.

STREPP / Solides Wachstum mit Hygienepapier

# Verläßlich gute Aussichten

Zufriedenstellend wie seit Jahren sei 1985 der (verschwiegene) Ertrag des Hygienepapierproduzenten Strepp GmbH & Co. KG Papierfabrik Hochkoppelmühle, Kreuzau/Düren, und werde es auch 1986 bleiben. Karl-Theo Strepp als Geschäftsführer des Familienunternehmens (die Papiermachertradition der Strepps reicht bis 1717 zurück) unterstreicht das für 1985 mit folgenden Erwartungen: Bei diesmal stabilen Preisen Steigerungen des Umsatzes um 4,2 (9.6) Prozent auf I21 Mill. DM mit 57 (47) Prozent Exportanteil und der Produktion um knapp fünf (2.5) Prozent auf 43 000 Tonnen mit 320 (305) Beschäftigten. Ebenso wie alle deutschen Tissue-Papierproduzenten sei die Firma (mit knapp einem Zehntel deutschen Produktionsanteil) voll ausgelastet. Das werde wohl auch 1986, bei mindestens bis zur Jahresmitte stabilen Preisen, der Fall sein.

Denn was bei der deutschen Kon-

J. G. Düsseldorf kurrenz nun für die nächsten 15 Monate an Kapazitätserweiterungen anstehe, mache auf dem westeuropaischen Markt, wo derzeit niemand sonst ausbaut, nur drei Prozent des Jahresverbrauchs von 2,5 Mill. Tonnen und damit kaum eine einjährige Konsumwachstumsrate aus.

> Seine auf Westeuropa konzentrierte Exportquote will Strepp wieder auf 50 Prozent reduzieren, um Währungsrisiken und die bei Auslandskundschaft längeren Zahlungsziele zu verringern. In der größten Sparte "Fertigprodukte" mit nun 48 (44) Prozent Umsatzanteil geht zu Lasten der Eigenmarken der Siegeszug der "wei-Ben Marken" auf 75 (70) Prozent Umsatzanteil weiter. Tissue-Halbfabrikate bringen 1985 noch 40 (48) Prozent des Umsatzes, den Rest die nach Stilllegungen bei der Konkurrenz aufblühende Zellstoffwatte. Investiert wird bei gut 45 Prozent Eigenkapital-Bilanzquote derzeit unter den Abschreibungen von rund 4 (5) Mill. DM.

# veco Magirus

# Erfahren, wo Straßen enden.

Überall dort, wo Straßen enden, hat Magirus seit jeher Wege gefunden, um Transportprobleme zuverlässig und wirtschaftlich zu lösen. Mit Geländefahrzeugen, die auf ihre spezifischen Aufgaben genau abgestimmt sind und deren Robustheit sprichwörtlich ist.

Allrad-Fahrzeuge von Iveco Magirus stellen ihre Leistungsfähigkeit tagtäglich, auch in extremen Einsätzen, unter Beweis. Unter arktischen Bedingungen ebenso wie in Steppen und Wüsten.

Seine Erfahrungen im Off-Road-Bereich hat Magirus in den Iveco-Verbund eingebracht. Know-how, das die Entwicklung jener fortschrittlichen Fahrzeugprogramme unterstützt, mit denen Iveco den zweiten Platz unter den Nutzfahrzeugherstellern in Europa gefestigt hat.





# Rückkäufe bei den Aktien

Teilweise deutliche Kursbesserungen

DW. – Nach einem tagelangen Rückgang profi-tierten die Aktien an der Dienstagbörse von einem Wiederaufleben der Anlageneigung. Käufer waren in erster Linie Inländer. Lediglich in Einzelfällen gingen die Tagesgewinne über 10 DM binaus. Im Verlaufe hat sich der Berufs-

handel mit Käufen in die Erholungsphase ein-geschaltet. Noch wird der leichte Aufwärts-trend allerdings nur als technische Reaction auf die vorangegangene Schwäche gewertet. An eine Fortsetzung der Hausse wagte noch niemand zu denken.

waren demgegenüber weniger beachtet, die Tendenz war hier auch
nicht einbeitlich. Immerhin konnte
aber Mannesmann wieder an Boden gewinnen. Bei der Veba beginnt jetzt der positive Ausblick
auf das 1985er Ergebnis zu wirken.
Frankfurt: Rütgers büßten 5 DM
ein. Cassella gaben um 20 DM
nach, Agiv sanken um 11 DM und
Buderus um 12 DM. ADT erhöhten
sich um 6,50 DM. Hutschenreubter
gewannen 5 DM und Metallgeselleringe Verkaufsaufträge vor. Im-nerhin sorgten sie dafür, daß die Aktien von Siemens und der Deut-schen Bank an der freundlicheren schen Bank an der freundlicheren Tendenz noch keinen Anteil hatte. Anders stand es bei den Titeln der Großchemie, die sich um 3-4 DM verbesserten. Von den Elektrowerten erholten sich die in letzter Zeit stark gedrückten Nixdorf-Vorzugsaktien um rund 10 DM. Mit Gewinnen von 20-30 DM fielen Daimler und Mercedes aus dem Rahmen. Für Warenhausaktien hat sich das Interesse belebt, bei

sich um 6,50 DM, Hutschenreuhter gewannen 5 DM und Metallgesellschaft 7 DM.

Düsseldorf: Aseag zogen um 10 DM, Mauser um 2 DM und Stolberger Zink um 4 DM an. Alexander gaben um 3 DM, Keramag um 2 DM und Leiffers um 3 DM nach.

Hamburg: Bremer Vulkan gaben um 6 DM und Beiersdorf um 7 DM nach Lapag Lloyd lagen um 3,50 DM schwächer. HEW konnten sich mit plus 0,90 DM behaupten.

|                   | Diaz                   | eldort         | •            | i ros                                   | Alleria.         |       |                        | ambura             | _       | 73.            | <b>HICKOR</b> | -   |
|-------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|------------------|-------|------------------------|--------------------|---------|----------------|---------------|-----|
|                   | 1317.                  | 7 2 12         | 3 17         |                                         | 1222 ;           | 212   |                        | 1313               | 3 12    | 412            | 1212          |     |
|                   | 1                      | 1."            | Si e to      | 2.4                                     | **-# F           | -     | ,•·•                   | 1, 1               | Section | J.11           | 12.4          | 1   |
|                   | lana ana an            | 1              |              | ressa                                   | 200 1            |       | 241 E 14               | - trus             |         | 414 14 14      | 1             | ı   |
|                   | 120,145                | 779G           |              |                                         | 75               | 56301 | G.7 83.88              |                    |         | \$43 P.        | 248           | 1   |
| •                 | 203-42-42-4            | 250            |              | 24477.244                               |                  | 3.1.5 | 2442.42                | 736                |         | MARINA         | 1 352         | •   |
| per .             | 145-305-306            | 1248 1         | 7767")       | - W + W + W + W + W + W + W + W + W + W | ₹ <b>348</b> . ( |       | 神の神神                   | 74                 |         | 743.99 W       | 142.5         |     |
| н. Нуро           | 445-56-45-50           | 1450           | 35311}       | 44.54.4                                 | 1465             |       | tion ( )               | 456                | 712     | 447 ST 45-32   | ) 43°         | ١.  |
| w. Ybk.           | 435 <u>-40</u> -33-40G | 476            |              | 4242445                                 | 45               | 154   | 475-41-51-47           | 1437               | 462     | 47-4-12-600    | al Page       | 1   |
| ľ                 | 347.95-47.95           | 1542G          | 1847         | 547 54-47 54                            | 1342 s           | :8:Ú  | 44.64                  | 1940               | 4.5     | 344 Ph 44 55   | 140           | 1   |
|                   | 2011-041               | 244            |              | 26403                                   | 3425             | 700   | M7315131               | 13235              | 31627   | 34134233       | 1 762         | ī   |
| · Guinn           | 153 5-7-3 5-46         | 1956           |              | 1547-1955                               | 11345            | 5724  | *******                | 1105               | 2120    | 133544 H       | 1 135         | 1   |
| n garana<br>Skori | 1128-42 20-42          | 11126          |              | 1725-47-47                              | hia j            | 10414 | 117 4 2 4              | 195                | 2100    | 1129-43-20-42  | 1130          |     |
| lors              | 447-45-7-47            | 478            |              | 465-34 75                               | 144              |       | 44.                    | 1                  | 13030   | 441-3-1-3      | 144           | 3   |
|                   | 332 33 1-256           | 222            | 99110        | 529 53-73-53                            | 27               |       | IN LATER               | 336                | 1406    | 574525-573     | 110           | 1   |
|                   | 271-1-1-86             | 1244           | 315          |                                         | 1                | 774   |                        | 1:                 | - 13    |                | 370           | •   |
| 4                 | 211.5-12-07-12         | 155.1          | 4777         | 2012:0516                               | 1275             | 1200  | 200 L 17.13            | 1211 1             | 1107    | 2100-05-0-05   | 21116         | 1   |
|                   | 345-55-56              | 1366           |              | 5154546                                 | See              | 274   | 303-17-12<br>343-23-23 | 343G               | 153     |                | 1408          | 1   |
| CREE              | 2475-10-17.50          | 174            |              | 747 5 51.55 5                           | 347.4            |       | 341.50-4-10            | 157                | 4430    |                | 746           |     |
| BCD.              | 158 5-40-52-40G        | 1586           |              | 7585-405-485                            | 1545             |       | 198-7-5-6              | 1111               | 2901    |                | ) isa         | 1   |
|                   | 470G74G                | and l          | 19           |                                         |                  | 417   |                        | 1:                 | -       | 470-01-73-010  | inc           | ,   |
| Ben -             | 730.50-24 S-24G        | 7246           | 241          | 227-7 9-5-4                             | 1707             | 550   | 78844                  | 127e               | de      |                | 322           | ł   |
| s Satz            | 377-9-7-4G             | 322G           | 54           |                                         | 154              | 37    | 798844<br>37847-7      | 157                | 4234    | 37354354       | 234           | ì   |
| ded               | 323-15-23-31           | 536            | 7448         |                                         | 155              | 100   | 22.14.22.14            | 1554 1             | 1849    | 3313-7-85      | 1378          | ł   |
| (table)           | 34-034-0G              | 3346           | 4193         |                                         |                  | 934   | 37-41-17-12s           | 155                |         |                | 1 150         | ŧ   |
| <u> </u>          | 304.5-7-2-4G           | 3046           | 13171        |                                         | 7                | 494   | 3847.7                 | 1765 1             | -       | 1100 11-03-05  | l like        | 1   |
| toer-W            | 88-90-88-90            | 1 200          |              | 1159245                                 | 190              | 7434  | 2754.99                | 30-<br>10          | wii i   | 10-10-47 2-9 2 | 1925          | •   |
|                   | 545-70-42-70G          | SAG            |              | 527.24.2                                | \$27<br>217      | تقنا  | عبدارتا                | (575 (             |         |                | i saa         | 1   |
| Rome S            | 275-14-15-16G          | 1776           | 120          |                                         | 1267             | 440   | 1                      | 12° )              | 120     |                | 176           | ŀ   |
| home V            |                        | 274G           | 1913         | 273-43-356                              | 2135             | 111   | 735555                 | 214                | 150     | 2142.4.4       | 234           | 1   |
|                   |                        | 2556           | 25142        |                                         | 774.4            | 19315 |                        | [253 L             | ai îi   | 34147          | 1 253.5       | ı   |
| N                 | 191-3-1-36             | 1156           |              |                                         | 1935<br>1939G    | 3477  | 1                      | 124 1              | -       | 1003-5-0.5-5   | 112           | 1   |
| reades-H          | 1014-50-14-ISG         | 10156          | 2007         |                                         | 1929G            | 1477  | 200.00                 | 1020               | 401     | 1079-25-26     | 1035          | 1   |
| teliges.          | 305G5G                 | 307G           | 111          | 305-10-300-10                           | 3000             | 7725  |                        | 1                  | word)   |                | 1 194         | Į   |
| dori              | 532-44-32-46           | 504G           | 430          |                                         | 538              | 34    | St-5-42                | 1531               | 417     |                | 1 164         | 1   |
| ache              | 1                      | 1              |              | 1245-40-14-14                           | 1230             | ,     |                        | { <del>-</del> ' { |         | 12200-20-20-20 | 1220<br>1220  | ı   |
| CESGQ"            | 258-4-8-7G             | 237            | 3443         | 239.7-4-3                               | (254             | 270   | 2845445                | 1740 l             | 1473    |                | 239           | ı   |
| ES.               | 1905-05-0              | 189.56         | التنتا       | 1 190 8 48 5 49 2                       | 1475             | 1     |                        | 190                | 2702    |                | 1 550         | 1   |
| EVA               | 185.0.2.2              | 183G           | 3144         |                                         | 127.4            | 533   | 129-70-25-4.5          | 1875               | 207     | 187-75-63      | 755.53-7      | : 1 |
| vertine2          | 423-5-70-77G           | 1 220          | 1754         | 412-25-12-25                            | 471              |       |                        | láir l             | 119     |                | 427           | ٠.  |
| mens              | 630-3.5-0-2            | 434            | 77362        | 430-33-31.2                             | 435              | 3 153 | 221222125              | 22                 | 13711   |                | 1 222         | •   |
| 1960              | 161-45-1-45            | 1625           | 4553         |                                         | 14:5             | 1 2 3 |                        | 1625               | 15771   |                | 434<br>142    | -   |
| ba                | 270-2-8-1              | 249            | 7484         | 348-71 E 11 A                           | 12475            | 235   |                        | 1207 }             | 26-02   |                | 34E<br>136    | ı   |
| W .               | 137.4-8.5-7-8G         | 134.5<br>387,7 | 244          | 137-7-7-76G                             | 1136             | 754   | 132-45-7.1-45          | 1373               | 274     | 137-4-7-4      | T.            | - 1 |
| ,                 | 347-935-925            | 1977           | 2120         | THE SALES                               | 154              | 473   |                        | 344                | 1557    |                | 1 224         | - 1 |
| roe.              | 472.929.7-             | 1 50.1G        | 1 3221       | 4724347                                 | 50.2             | 7528  |                        | 50.5               | 7157    |                | 50,500        |     |
| yar D,            | 158-4-8-8              | 1406           | 504          | 15847575                                | 1596             |       | 1756 4-75-75           | 1000               | 59      |                | 144           | •   |
|                   | 344G7G                 | 160G<br>349G   |              | 317-7-4-4                               | 144              |       |                        | 1, 1               | 44      |                | 146<br>3475G  | 1   |
|                   | 1000 DM                |                | 18521        |                                         |                  |       |                        |                    | 7430    |                |               | _   |
|                   | H ADDE LATE            |                |              | 1                                       |                  |       | -1                     |                    | ,-30    | 7              |               |     |
|                   |                        |                |              |                                         |                  | 7     |                        |                    | T       |                |               | -   |
| 10G (             | Secilos 13             | \$15G \$1S     | <u>5</u> _ \ | Projection and                          | -4-              | 15 6  | DOWN Williams 3        | 445G 440G          | } F A   | meritech 2     | 176 247       |     |

Fortisufende Notierungen und Umsätze

hat sich das Interesse belebt, bei Karstadt schlug sich dies in einem um 10 DM beraufgesetzten Kurs nieder. Im Versicherungsbereich sich mit plus 0,90 DM behaupten. NWK-Vz. sanken um 3 DM. 114.2 6 45.9 b 6 45.5 5 6 40.5 5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40.5 5 6 40 295.56
395.67
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
978.68
97 5.12.
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708
11708 280 400 5 1725 G 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 180 6 1 \$ 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 171 551 18501 18504 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 18508 1850 284 250G 21618 4507 7.7 110G 420G 392 425G 385G 91 241 370G 11,2 878 9,8G 2,8 33G 0,856 12,16Gr 8,86Gr 3.12, 154,8 203 117,8 65,1 86,5 471 7,9 116 20,2 29,5 155

# **Hamburg** rechnet sich auch für Sie

Hamburgs Unternehmer wissen, daß ihre Stadt neben den anerkannten Vorzügen einer Handels- und Industriemetropole auch eine wachstumsorientierte Wirtschaftsförderung anbietet. Dazu gehören

- erschlossene Gewerbegebiete und Industriegrundstücke für jeden Bedarf
- branchen- und produktspezifische Finanzierungsprogramme
- unkomplizierte und schnelle Beschaffung von Risikokapital für innovative Unter-
- Bereitstellung von Ausfallbürgschaften

Rufen Sie uns bitte an

040/2270190



Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH

Hamburger Straße 11 D-2000 Hamburg 76 Telex 2165210 hwfd

HWF Wir bringen Sie ins Geschäft

# Weltblatt für Deutschland

DIE WELT

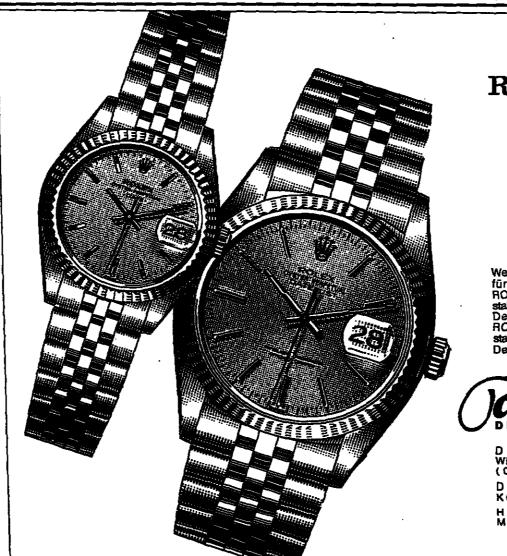

Was kann man mit

100 Mark machen?

einen Ochsenpflug für die Arbeit auf einem Reisfeld in Indonesien kaufen

**100 impfungen** als Schutz gegen Tuberkulose, Kinderlähmung und Diphterie in

ein Sozialprogramm für die Ärmsten der Armen in den Slums von Bahia/Brasilien zwei

Die Lehr- und Anschauungsmittel für einen vierwöchigen Ausbildungskurs von Genossenschaftsleitem und Dorfsprechern in

Man kann mit 100 Mark zu einem der vielen tausend kirchlichen Entwicklungsprojekte

Willen zu Eigenverantwortung und Selbsthilfe

beitragen, die neuen Mut bringen und den

Spendenkouto: 556-505 Postscheckamt Köln 556 Stadtsparkasse Aachen (BLZ: 390 500 00)

Man kann damit zum Beispiel

Indien durchführen

Wochen weiterführen

Westafrika bezahlen.

ROLEX

Wenn Sie ein Geschenk für's Leben suchen: ROLEX Lady-Date, Edel-stahl und Gold kombiniert. Der Preis: 3 975,- DM ROLEX Datejust, Edel-stahl und Gold kombiniert. Der Preis: 5 350,- DM

Cinchenbeck, DER JUWELIER

D O R T M U N D WESTENHELLWEG 45 (0231) 14 60 44 D U I S B U R G KÖNIGSTRASSE 6 H A G E N/W. MITTELSTRASSE 13

dem politischen Zentrum der Bundesrepublik Deutschland.

# BEVOR ES ZU SPÄT IST ... ... jetzt nach Spanien

Die Zentralredaktion der WELT arbeitet in Bonn.

1. Sonderausgabe mit detaill. INFO über Investment, Geschäftseröffnung, Immob., Daueraufenthalt, Steuern etc.

Auch für alle Haus- u. Grundbesitzer! NEU - SONDERBEILAGE - NEU

»EG-BESTIMMUNGEN«

Mene Anschrift: Verlag: Hans-J. Wollenberg Erlenbacher Straße 20 · 7107 Neckarsulm 4 Buch: DM 25,- inkl. Sofortzus.

hae eigene Schwimmshalle?

etriebskosten 100 DM im Monati Die Betrevenderen und den im menten zu Kompletti-Schwinmhalle mit Becker modernster Technik, anschlußforti angellefart, in wenigen Stunden be triebsbereit, direkt vom Herstelle 0 26 52 / 45 41, Oligschläger-Schwimm hallen, 5442 Mendig,

 An- und Vertoud
 Beratung kostenios
 Angebote unverbindlich Angeogue unverserunca Ersatziele sehr preisgünstig AM-Sehroti-Computer zur Ersatzie gewinnung laufend gesucht. LABIB GMBH, Tel. 0 97 41 / 80 10



Unser Zwischenbericht zum 31. Oktober 1985 mit den wichtigsten Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung samt kurzen Erläuterungen ist erschienen und bei allen Nieder-lassungen unserer Bank kostenfrei erhältlich. Er wird auf Wunsch auch jedem Interessenten kostenfrei zugesandt München, im Dezember 1985

Gesund u. lebensfroh
Förderkreis Hille Gratis
chr. unter V 7130 an WELT-Ver
Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

**Büro-Service** in Saarbrücken Fordern Sie unser Dienstlei Tel. 06 81 / 3 50 94

Dr. J. Morphy-Leser wichtige Infos! Tel. 97 11 / 29 20 94

Mixderff-Computersystem Modul Zentraleinheit 8870/3, Medias 128 KB mit Festwechselplatten, 13 Mio, 2 Bildschirme, 2 Blocktastaturen, 1 Einzel- und Laufend-Nadel-drucker, diverse Magnetplatten 63: Phönix und 1 Akkustik-Koppier für Fernbediemung, VB 25 000, Zuschriften unter C 7137 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

## 70 gebr. Gabelstapler elle Antriebsarten, Verkauf – Anka

Gabelstapler-Finger-GmbH Handelsstr. 6 – Industriegebler 5632 Wermelskirchen 5632 Wermelskirch 2 0 21 96 /10 68

Telex 8 513 340

Geben Sie bitte wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Gebraucht-Computer

Scheck
Bite senden Se uns

Händler-Nachwe winschen Beraterbesüch mit Musterstuti Mod. 1661

Mod. 1661

SYNCHROMAT

Das <u>gesunde</u>

Sitzvergnügen mit Einhebel-

Rickenie

Bedienungssys

und Sitz Neigung.

DATASYNCHRON

MIN-SYNCHROMATE

sitzen Sie

DAUPHIN

Synchron-Dreit

DM 329,

| `                                                                                                   | Mittwoch, 4. Dezember 1985 - Nr. 282 - DIE WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EFFEKTEN/OPTIONSHANDEL/ANLEIHEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | Iniandszertifikate  Anop. Bichn. Bichn. 1312. 1.72. 2.12. Huntelment 55,73 51,59 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51, | Auslandszertifikate  Auslandszertifikate  Frankfurt: 3. 12. 1985  Auslandszertifikate  Frankfurt: 3. 12. 1985  Auslandszertifikate  Frankfurt: 3. 12. 1985  Frankfurt: 3. 12.  | Devisenmärkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                     | A42-INNVF1 140-47 152-47 132-47 [[[[[[[[] 12] 12] 12] 12] 12] 12] 12] 12] 12] 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Austoring Market 3, 12, 1985  Frunkfurt 3, 12 | om 3 Detember der lebentren Umgatten fon in New York erfutten die Bondsmanter einen Schwichtendrati und man oprach von Neumlichen Dollansaulen einigen westeurspan schor Zemtraßbenken Dei Kurs des Dollansleing in Eurobe wolf 2,5170 uber 2,5325 zur Notiz our 2,5 gegen Geschaftsschaft Interventionen wirden auf Leiber Seite auszumachen Die Frühnstädisten der US-Mirtschaft lagen für Oktober wiel erwortet der gebrichte Destangten wiele Stimmen die und erwortet der gest kommunisch verlaufenden Entwicklung der US-Wirtschaft übertregt sind Der Schweizer Franken gebindem weit mot 0,5 Prozent auf 1,7335 Der Gouverneur der Bank of Japan sproch von einer notwendigen Reducertung der Viern Koptstagapars US-Dollan in Amsterdam 2,5313, Brussel 51,48; Pairs 7,7780 Mailand 1724,00 Wiren 1,7780 Plund-DM 3,000, Plund-Dollan 1,4780 Plund-DM 3,144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 化复数分子 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医甲状腺素 医甲状腺素 医甲状腺素 医甲状腺素 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 | DEWI-Darid   ST.725   ST.725   ST.725   Digital Article   St.725   ST.725   ST.725   Digital Article   St.725   ST.725   ST.725   ST.725   Digital Article   St.725   St.725   ST.725   ST.725   Digital Article   St.725   At.72   At.725   Digital Article   St.725   At.725    | Street Section   Stre   | Second   S |
| · 在 1                                                                                               | Amsterdam  Acritolating 255 Z61 Aegon 108,8 113,5 Bediarro Fossera 38,4 Bediarro Fossera 38,5 Bediar | 1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   1.1.      | 1900 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# sparen Sie SICH das.







Wenn Sie sich für einen Opel-Fuhrpark entscheiden, bleibt Ihnen so manches erspart. Denn die Wirtschaftlichkeit unserer Fahrzeuge entlastet Ihr Budget ebenso wie Ihre Nerven. Erspamis Nr. 1: Die richtige Größe.

Vom Corsa bis zum repräsentativen Senator - bei uns finden Sie genau die Automobile, die Ihren jeweiligen Ansprüchen optimal gerecht werden. In der Croke und in der Motorisierung So ersparen Sie sich Überkapazitäten, die in der Bilanz negativ zu Buche schlagen. Ersparnis Nr. 2: Optimale Kosten-/ Nutzenrelation.

Im Verhältnis zu ihren Qualitäten sind die Kosten für Opel-Fahrzeuge überzeugend günstig – sowohl bei der Anschaffung als auch im Unterhalt.

Zum Beispiel der Kadett in der unteren Mittelklasse: seine hervorragenden Eigenschaften haben ihn zum Auto des

Jahres '85 gemacht. Als Caravan bietet er mit dem größten Ladevolumen seiner Klasse außerdem entscheidende Vorteile für den Einsatz im Lieferverkehr. Und den ganz neuen Kleintransporter, den Kadett Combo, sollten Sie sich in jedem Fall ansehen. Ersparnis Nr. 3: Zuverlässigkeit.

Eine Opel-Flotte arbeitet mit hoher Effizienz. Weil Opel-Automobile von Haus aus sprichwörtlich zuverlässig

sind. So zuverlässig wie z. B. die Opel-Diesel-Motoren, die noch dazu alle bis zu 3 Jahren und 3 Monaten steuerfrei sind. Auch die ebenfalls steuerbegünstigten Katalysator-Versionen lassen Sie nicht im Stich - egal, ob Sie den Katalysator direkt ab Werk einbauen lassen oder später nachrüsten.

Alle Opel-Motoren sind ausgesprochen wartungsfreundlich. Und der prompte Ersatzteilservice hält die

Standzeiten kurz.

Was wir Ihnen sonst noch alles ersparen, sagt Ihnen Ihr Opel-Partner. Fragen Sie ihn nach Finanzierung. Leasing und Service. Die weitere Suche nach einer idealen Flotte können Sie sich dann sparen.



# Die ehrliche Rendite aus dem Norden. Steigen Sie jetzt noch ein!



Bereits mit festen Aufträgen auf voller Fahrt: MS "Urte" und MS "Mandala"

Die deutsche Küstenschiffahrt fährt Rendite ein. Ganz vorne MS "Urte" und MS "Mandala", die wirtschaftlich, wettbewerbsfähig und gewinnorientiert arbeiten.

Zeichnungen ab DM 20.000,-

Ein ausführliches Angebot liegt vor. Bitte fordern Sie es an bei:

The Stevenberater kennt dieses Angebot. Sprechen Sie mit ihm!

Die Sicherheit unserer Anleger:

□ Garantierte Plazierung

▶ Bundeszuschüsse ausgezahlt

> Prospekt testiert durch namhafte Wirtschaftsprüfer.

Postfach 1526 Batteriestr. 52, 2390 Flensburg Telefon 0461/485216

## **Top-Rendite** in Berlin! (staatliche Förderung) 207 % Verluste

b. Jahr 200! (bez. a. EK) hohe Ausschüttung (steuerfrei) bewilligte staatl Forderung DM bewilligte staati. Forderung 20.07 mtl/m<sup>2</sup> (Kostenmete DM 24,07 mtl/m<sup>2</sup>) - Fonds im öffentl. Wohnungsbau

Vermittler: H. K. I. V. Michael Gehrekeus

99 Hamburg 55, Strindbergweg 3 Tel. 9 40 / 86 43 57 (auch Sa./So)

MARIA ALM NIEDERNSILL

Langfristige Figanzierungsmog-Telefonservice auch Sa./Sc.

00 43 662 23 5 06-0

Castrop-Rauxei

Zentrum Bielefeld aus 1954), zu verkaufen.

**GMBH-Mantel** St. DM 50 000,-, mit Verlustvor-trag DM 900 000,- gegen Gebot zu

gepflegte Wohnaniage m. 20 Alten-wohnungen zu verkaufen. Meyer Immobilien, 0 23 65 / 8 39 30

Zuschr. erb. unt. E 7249 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen.

# STELLENGESUCHE

# Dipl.-Ing. Maschinenbau (TU) für Auslandstätigkeit

It John, verbrunde, ein Kind, is unterhandigter Stellung
Erfahrung in Abertehung und Freiehlere im Anlagenbau, Planung, Ausschrichung, Bernberwichung, Bernber auslandischer Ministerien in Fragen der Projectalische Gutachten, Ansaysen, Verlatter Ansandischeit, i als Besident Engineer

Sprachen: Deutschi Spanisch (etwind (Mithersysteme), Englisch-Framsbericht verhandinngsacher in Wort und Schrift.

vernatwartungsmille kundlen- oder vertrehonnemerts Aufgabe im zusähledischer Kaderlauming oder Bestellungsgegebischaft eines international istigen Committingunternehmens, Handelingsgelichten der Anlagen-Machinenbaum.

Kaufm. mit Format Diplom-Volkswirt Alter Ant. 40 J., sucht per solort Aug handscanstz ripr. erb. u. X 7308 an WELT-Verb Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Zuschriften erbeien unter 2 7310 an WELT-Verlag Postf 10 08 64, 4300 Essen.

W Jahr, 11- Jahre Prazis i di betrieb-sirischafti Ahleüung eines Industre-sideruehnens (urgekindigte Stei-ting), EDV- u. PC-Renntmise, engl. u. ppm. Spruchkennin., sucht neues Wir-langskreis, vorzugsweise im Groß-zum Hanburg. Erfolgreicher Verkäufer Zuschr. orb. u. V 1306 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen. mit langisht. Erf. in Vertrieb u. Organisation v. EDV-Systemen, in ungekindiger Stellung, sucht neue anspruchsv. Aufgabe im Bereich der Investitionspiterbranche. Kaufmann

30 J., Betriebswirt "Hamburger Modell". Geschäftsführer Außenhandel, führungserfahren, selbstundig. Engisfranz., sucht nach 4½ J. Nahost neue Aufgabe ab I. I. 1986 in Hamburg und Umgebung. Angebote unter H 7318 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Zuschr. erb. u. Y 7309 an WELT. Verl, Posti 1008 54, 4300 Essen

Repro-Fachmann (26 J.) sucht neues, kreatives Ta-tigkeitsfeld im In- und Ausland. **Dipl.-Ingenieur** Versorgungstechnik, 33 J. 6 J. Berufserfahrung, Projektleitung, Zuschriften unter M 7189 an WELT-Verlag, Postfach 100664, 4300 Essen. Bauleitung, Planung, Kostemab-rechnung v. gebäudetechn. Anla-gen, HLS u. BHKW, sucht neuen Wirkungskreis auch als freier Mitarbeiter.

Zuschr. u. W 7043 an WELT-Verl Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Maschinenbautechniker

Zuschr, unt. P 7301 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Leiter DV und ORG Dipl.-Kfm., 38, verh., in ungektin digter Stellung, bes. Erfehrung in Einführung von dialogorient. Ma terialwirtschafts- u. Fertigungs steuerungssystemen, sucht neue anspruchsvolle Tätigkeit im Raum Hamburg Zuschriften er-beten unter K 7319 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

(50), verh., z. Zt. Abteilungsleiter für Werkzeug- und Maschinenbau-einer transnationalen Firma in Lateinamerika, mit langi. Erfahrung im Werkzeug- und Maschinenbau, Montage und Instandhultung in der Textil- und Metalibearbeitungsinhandwerklich Texti- und metallipearpettungsin-dustrie (Eugellager, Steuerketten), resultatsorientlert, sucht heraus-forderode, neue Aufgabe in Monta-ge, Production oder shall in USA. Mit Land vertraut. Sprachkenntnis-se: Englisch, Spanisch 100 %. violsoitigen Mann mittleren Alters au Betreumg seine Besitzes. Zoschr. erb. u. W 7307 an WELT-Ver lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Dipl.-Ökonom Bankkim., 28 J., 2 J. Tätigkeit als Prüfer in WP-Gesellschaft, sucht neuen Wirkungskreis im Bereich des Kreditwesens. Angebote un-ter R 7302 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# Volkswirt, Publizist

36, Dr. phil., Studium Univ. Bochum und Münster, Erfahrung als Geschäftsführer im Werbebereich, Gebietsverkaufsleiter, Dozent für BWL und EDV-Organisation, gute Kenntnisse in der Kommunalpolitik; sucht verantw. Tätigkeit in Industrie, Handel oder Verbandsbereich. Auskünfte erteilt: Herr Rabert

Fachvermittlungsdienst Bochma, Universitätsstraße 66. 4630 Bochum 1, 52 0234/305-194, -193, FS 825309

## Bauingenieur

48. Sparaussiedler, seit 8:78 in der Bundesrepublik Deutschland, Maurermeister, staatlich gepr. Bautechniker, TH Tschenstochau, Diplom 1968; langi. Berufserfahrung in Entwurf und Planung von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Berechnung von Wohn- und Nutzflächen sowie der Baukosten, Bauleitung und Abrechnung, Statik, Konstruktion, Ingenieurbau, Industriebau, Rationalisierung und Entwicklung in Betoa-Fertigteilen, sehr gut Polnisch und Tschechisch. Wunsch: leitende Stelle in Entwurf, Planung, Konstruktion, Berechnung im allg. Hochbau, Ingenieurbau, Bauleitung, Industriebau, Verwaltung Bauwirtschaft, auch Ausland. Auskünfte erteilt: Frau Wessel

Fachvermittlungsdieust Bonn, Villemombler Str. 101, 5300 Bonn, \$2 0228/524-266, -272

Erfahrener Fachmann unterstützt Klein- und Mittelbetriabe als **EDV-Leiter auf Zeit** um beispielsweise in einer Zeit von 3-6 Monaten eine gründliche Systemanalyse durchzuführen, Angebote zu prüfen und die organi-sationsgerechte Lösung einzuführen und zu festen. Auch Parional-

und Schulungsprobleme werden bearbeitet. Telefon 0 41 01 / 4 41 58 Erfahrene Sekretürin Englisch in Wort und Schrift, befarzisekretärin, sucht zum

4. 86 weitgehend selbständiges u. verantwartungsvolles Aufgabenga-blet im Großraum Hamburg. Zuschr. erb. u. U 7305 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen.

Dipl.-lag. Elektrotechnik Mitte 40, verbeiratet, lang. Reph-rung im Vertrieb elektrotechischer Investitionsgliter, such neu Aufgabengebiet im Großem Hamburg

BENEVICA:

## STEEL WANGEROTE

Wir sind ein bekanntes mittelständisches Unternehmen mit guteingeführten Erzeugnissen im Benäch Textil-Kurzwaren und modischem Zubehör.

Für zwei Verkaufsgebiete — Hamburg, Schleswig-Holstain, Niedersachsen sowie das Gablet im Postleitbereich 5 — suchen wir

## weibliche Mitarbeiterinnen, die für uns den einschlägigen Textil-Fachhandel bereisen. (Selbstverständlich sind uns auch Herren wilkommen, die sich für diese Aufgaben interessieren.)

Unsere bedeutendsten Absatzmittler sind Kaufhäuser, Handerbeits-, Taxtil-, Kurzwaren- und Stoff-Fachgeschäfte sowie die Kurzwarenabteilungen des einschlägigen Fachhandels.

Wir erwarten, daß Sie zwischen 28 und 40 Jahre alt sind, Ihren Wohnstitz in dem betreffenden Reisegebiet haben und die Bereitschaft besitzen, durch sehr engagierten Einsetz und überdurchschaftliche Arbeitsleistung zum Erfolg zu gelangen. Außendlensterfahrung und Branchenkenntnitsse wären sehr vorteilhaft, aber nicht Bedingung. Wir würden auch solchen Damen (und Herren) eine Chance geben, die über eine besondere Affinität zu unserem Produktbereich und seine Anwendung besitzen und entspilie.

Wir bieten Ihnen eine Anstellung mit Festgehalt, leistungsgerechte Provision und km-Geld. Nach Beendigung der Probezeit stellen wir ihnen ein Firmenfahrzeug zur Verfügung. Bitta senden Sie Ihre ausführliche Bewerbung an unsere Werbeagentur:

**Gerd Wolter** Marketing- und Werbe-Service

Große Johannisstraße 13, 2000 Hamburg 11 die uns ihre Unterlagen unverzüglich nach Eingang zur schneilen Bearbeitung weiterleiten wird.

# DEIN HEIM«

Pinzgau, mahe Europa-Sport region, 1- bis 3-Zi.-Wohmungea.

Ehem. Altenheim in Bad Oeynhausen zentr. Lage, 2917 m² Gräst., 3gesch., Geb. sus 1956 mit 6000 m² umb. Raum, steht zum Verkauf.

Nähe Landgericht, bebautes Grundstück (1281 m² mit 2gesch Mass.-Geb., 4198 m² umb. Raum Näheres über Tel. 05 21 / 80 13 04

!! PROVISIONEN !! Ansperfonds md. DM 100,--. Hot.-App. Save land. Autorii. Objekt-Info: 02 31,52 34 75, !! Mikerb. Baoken, LV, Busep., StB, Relseb. u. i esti. Breshand Chit, 48 130, Tal. 02 31/52 71 70

Großstadt

im Ruhrgebiet

## Für Ausland Elektromeister, 43 J.

mit vielseitiger Auslandserfahrung (Montage u. Maintenance) in Nigeria, Saudi-Arabien und Libyen u. guten Englisch-Kenntnissen in Wort und Schrift, sucht sofort neuen Wirkungskreis.

Zuschriften unter B 7048 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen.

Apothekenhelferin 43 J., in ungekündigter Stellung sucht neuen Wirkungskreis im Hamburger Westen, Sommer/ Herbst 1986. Ang. unter F 7316 an WELT-Verlag, Postl. 10 08 64, 4300 Essen.

LEITUNG ORG./DY Dipl.-Ing., 45 J., 18jälm. Industrieerfahrung in IE sowie ORG./DV. Spezial-lenatnisse im Antisau und Einfükrung von CAD-, CAM-, CIM-, PPS-, BDE-, MatWi- und RW-Systeme sowie Dialogsyst. der mod. Böro-Kommunikattion, gute Englisch- und Schwedisch-Kenntnisse, z. Z. in Isngjälm. ungek. Führungsposition im Bereich Org.DV, sucht vergleichbere, berausfordernde Aufgabe zum 1. 4. 1986 (evil trüber), in mittelständischem oder Großbetrieb im Großraum Hamburg. Zuschriften erbeten unter G 7317 an WELT-Vering, Postfach 10 68 60, 4300 Essen.

Wer sucht erfahrenen Vertriebson and der EDV-Branche ale **Verkaufsleiter?** 

schr. u. R 7280 an WELT-Verl Postf. 10 08 64, 4300 Essen. Kfz-Meister 23 J., ledig, sucht Anstellung im eng-lischsprachigen Ausland (Pkw- od. Lkw-Bereich). Zuschr. erb. u. T. 204 an WELT-Verlag, Postfach 10 68 64, 4300 Essen.

Erfahrener Marketing-Fachmann

langjährig tätig im Food- und Handelsbereich im In- und Aus-land, Schwerpunkt Konzeptions-entwicklung + Durchtührung bis zur Einzelhandelsstufe, sucht neue Antgaben in Handels- oder Wittschaftsunternehmen, evil. auch Verband. Angebote unter S 7303 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 54, 4300 Essen.

## STOP!

Wir suchen Mitarbeiter/innen in allen Orten der Bundesrepublik ab 10 000 Einwohnern!

Haben Sie an 2 Tagen in der Woche je 3 Stunden Zeit?

Dann verdienen Sie durch ehrliche und korrekte Arbeit zwischen 800,- und 1000,- DM, Rufen Sie sofort unsere Pers.-Abt. an, auch sonntags von 9-19 Uhr Tel. 05 51 / 8 13 11

## Zweitexistenz zu Hause

für zuverl. LSt-Fachleute. VLH, 6730 Neustadi, PF 357 (Ruf 0 63 21 / 8 33 99, von 10-15 UM)

Esotherik-Managage als Beruf, Tel.: 07 11/29 30 94

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen.

# WELT-Stellenanzeigen zum günstigen Kombinationspreis auch in WELT am SONNTAG

Die Große Kombination Stellenanzeigen DIE 🔮 WELT WELTantSONNTAG

An: DIE WELT/WELT am SONNTAG, Anzeigenabteilung Postfach 305830, 2000 Hamburg 36 Bitte informieren Sie mich im einzelnen über die Große Kombination für Stellenanzeigen

Straße/Nr.:\_ PLZ/Ort: \_\_ Telefon:

Bankgarantie auf Kapital und 8%igen Festzins p.a.

# bieten wir seriösen Kapitalanlegern ab 30 000,- DM

Unser Unternehmen ist Investor bei großen Baumaßnahmen in Europa. Deshalb geben wir unseren Kapitalanlegern das verbriefte Recht... kostenlos . . . im Verhältnis zur Anlagenhöhe, für die gesamte Anlagezeit, einen Bungaiow oder eine ETW zu nutzen, ohne auf Sicherheit und Zins verzichten zu müssen.

> INTER-HOOM S.A. (investmentges.) G.ST. D-4402 Greven 1, Martinistr. 26 Tel. 0 25 71 / 40 79 - 1 Tx. 892 233 hansa d

\* \* 31,5% \* \* BIO-Fischierm mit Hockresclite WK über 200% / auch ohne EK Autom. Info: 02 31 / 57 85 44

LÜNEN lage m. Mietwohn Meyer-Immobilien, 🕿 0 🎮 05 / 8 39 90

Bar u. Gaststätte, kompl. vermietet Kaufpreis nur 10fache Jahresmiete.

Meyer-Immobilien, 22 0 23 05 / 8 39 90

Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Für Topdiskothek Dortmund tätigen Teilhaber oder Käufer gesucht. Ischr. unt. D 7248 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

10,5fache Nettomiete Privatverkauf in Hannover

voll indexierter Mietvertrag bis 1999, KP 3,25 Mio.

Tel 0 57 21 / 63 98

# direkt gegenüber dem Berufsschulzentrum, im Laufstrom von täg-lich mehreren 1000 Berufsschülern über 16 Jahre; Erdgeschoß-Verkaufsfläche von bis zu 500 m² (bei Bedarf auch mehr) zu vermie-ten, Lage bestens geeignet für Spielhalle, Jugendcafé, Gaststätte, Bistro oder Pub; vor dem Objekt ist ein öffentlicher Parkplatz. Anfragen unter F 7250 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen Gut eingeführtes

Restaurant ingerichtet im Allgäuer Stil (120 Sitzplätze, 8 Hotelbetten, 11 Tenusnauenplatze), Lage: unmittel oar am Autobahnkreuz Aacher zum 1. 4. 1986 zu verpachten.

Weitere Angaben über Tel. 65 21 / 88 13 08

Porta Westfalica

Kurbereich, Grundstück von ca 11 000 m², lt. rechtskräftigem Be-bauungsplan für Errichtung eines

Sanatoriums zu verkaufen. Weitere Einzelheiten unter Tel. 95 21 / 80 13 94

Angebot: Tennishalle Aachener Kreuz Tel. 0 24 05 / 7 29 83 Frau Mulder

## Landwirtschaftl. Anwesen 80 ha, voll arrondiert, beste Lage Nähe Edersee.

SONNTAG-Immobilien, Maiweg 45

4930 Detmold, Tel. (0 52 31) 8 98 96 Lebensmittel-Supermarkt langtr. vermletet, zu günstigen Finar zierungskonditionen zu verkaufen,

# Meyer-limmobilien, 🕿 🕯 23 85 / 8 39 96

CITY BÜROS

Hamburg-Innenstadt

Tel. 0 40 / 23 11 75

Gesucht werden

Handelsvertreter

PLZ 1-8

SUN-Hochleistungsbräu-

nern - die neue Generation

von Gesichtsbräunern und

Sonnenbänken - in Frank-

reich die Nr. 1.

Anwender sind Sonnen

studios, Fitneß- und Frei-

zeitcenter, Saunen, Hotels,

Friseure, Sanatorien etc.

Gebietsschutz und hohe

Provision.

Anfragen an

H. J. Schulze

Vertrieb von JET-

schreib- u. Postdienst, I schreib- u. Postdienst, I ne. möhl. Büros als Fire

Pullservice: Tel., Telex u. -fa; eib- u. Postdienst, Konferenzră:

# 

**Teppichboden** 

Subuntemehmer rtizipieren? Ca. DM 3500,- Kauti

Handelsvertretung – DIY reiche Firma vergibt erfolgsgewot em 39jähr. Verkaufsleiter (Marken

Gummi-Handschuhe verkauft oder vermittelt

+ 7 25 63 72

BILLIGFLÜGE : STREETS

**Außenstände** in der Türkei? Wir helfen weiter!

**E-Anlagen-Technik** (auch SPS- u. GS-Steuerung) hat noch Kapazitäten frei. Zuschriften unter A 7047 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Anzeigenannahme **Essen-Kettwig** (0 20 54) 1 01-5 24

1986 Starten Sie mit guten Vorsätzen nicht nur in das neue Jahr, sondern auch in die neue berufliche Zukunft. Verwirklichen Sie sich endlich selbst! Ohne Risiko, aber mit garantiertem Erfolg in diesem Tätigkeitsbereich arbeiten Sie seriös und selbständig bei freier Zeiteinteilung, Information unter K 7209 an WELT-Verlag,

Sie suchen ein Top-Team? Hier ist es!
mit über 2000 Kunden im Werkstatt- und Industriebereich der
gesamten norddeutschen Raumes, mit neuen Marketing-Konzepten amerikanischer Schulung und Aggressivität

Wir suchen Produkte, die zu umseren bestehenden Kunden passen. Maschinen, Werkzeug, Chemikalien u. ä. Interesse? Ang. erb. u. L 7298 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

VR China Eine intensive und erfolgreiche Bearbeitung dieses wichtigen Marktes erfolgt durch Exportkaufmann mit Stützpunkt in Hongkong. Schwerpunktbearbeitung Provinz Guangdong (Kanton) und weitere Küstenprovinzen. Imund Export. Schwerpunkt Maschinen- und Anlagenbau.

Gesucht wird Geschäftsverbindung zu kleineren und mittleren Herstellern, die in der VR China ungebunden sind oder sich neu bzw. stärker engagieren Zuschr. erb. u. H 7296 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Lukrative Beteiligungen an bestehenden Unternehmen, 2. Beisp. Filmproduk tion + Vertrieb u. Verlag zu vergeben. Sofort schreiben an City Werbung u. Vertrieb Gangboferstr. 84, D-8909 München 79 Ruf: 9 89 / 7 25 15 38 + 7 25 63 72

Ca. 150 000,- bis 160 000,- DM p. a. Weln Technik KG, 9 61 84 / 33 68-69, Telex: Weln D 4 10 163

Pension
mx 30 Betten auf autofreier Nordseeussel sucht Kontakt mit Firmen oder
anderen Entsendungsstellen (Krunkenkassen, Reiseunternehmen) für Urheber bzw. Kuren für das Jahr 1986,
gern auch längerfristig Kontaktaufnahme unter D 7314 an WELT-verlag,
Postfach 10 08 84, 4300 Essen.

Je 1 Handelsvertreter singefuhrt in Industrie, Behörden u Verwaltung, für 1 neues Computermo-sel im PC-Bereich in allen Miesen-Gebieten gesucht. I. Verkaufserfolge heg bereits vor. info: DipL-Ing. Großpietsch GmbH Tel. 6 24 34 / 48 79

**USA/China** kostengünstigen Markt Ecotec - 7516 Ittersbach

und Finanzierung
und Einrichung
über Ausschreibung und Einrichung
bis zur Führung von gastronomischen
Betrieben und Kantinen sind wir für
Sie da. Schreiben Sie uns einfach. Wir
Sie da. Schreiben Sie uns einfach. Wir
setzen uns schneil mit Ihnen in Verbindung.
Beratungstöre Laft
Scidenweg 13, 4000 Düsseldorf 13
Tel. 82 11 / 71 23 89

Von der Beratung

hat fast jeder, aber dieser ver-schmutzt sehr schnell. Wir haben etwas dagegen – Teppichversie-gelung – schützt vor Einwirkung von Schmutz und Flüssigkeiten Wollen Sie an diesem lukrative: Dauergeschäft als

> Jobi-Faser-Siegel Schmeller Str. 20 D-8000 München 2

em 39jähr. Verkstussene. Vertretum ikel) in NRW entsprech. Vertretum erb. 11 E 7315 an WELT-Verlag Postf. 10 08 84, 4300 Essen

WELTWEIT preiswert . . . CITY-Werbung a. -Vertrieb Ganghoferstraße 84 Ganghoferstraße 84 D-8000 München 70 Ruf: 0 89 - 7 25 15 38

Erloigreich selbständig machen mit öffenti. Mitteln. Geförderte Telefon 9 57 46 / 13 36

büro Rainer Antkowiak

Ober Buschweg 211 5000 Köln 50 ingenieur-Būro

Jurist
tibernimmt für Sie Vertragsverbandimgen im in- und Ausland sowie Ausarbeitung von Verträgen.
Zuschr. erb. u. K 4949 an WELITVerlag, Postf. 10 98 64, 4300 Essen.

Telax-Nr. 857 624
Tel. 02 01 / 48 00 24
Je Kunde kosset Sie der Außendieret, der ihre1000 Kunden 4maß p. a. besucht und so mehr
Umsetz bringt. Fragen Sie an bei CADICS,
Niederwertigerstr. 48, 4300 Essen 15.

Telefonische

Firma/Name:

102,25 101,35 101 101,55 104,1 99,6 104,2 117,76 114,86 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96

tellen Sie sich vor,

ab morgen würde Ihre

elektronische Schreib-

maschine die gesamte

Geschäftspost von Ein-

gang bis Versand in die

Hand nehmen. Die eilige

Bestellung ist in Null-

Komma nichts an der rich-

nummer, Datum und Uhrzeit versehen. Jetzt schreiben Sie gerade selbst. Zwischenzeitlich kommt Post für Sie an. Ihre elektronische Schreibmaschine

tigen Adresse.

Kurz darauf

kommt bereits

die Bestäti-

gung; ordentlich mit

Daku-

men-

460%

0 60

J-15\*

mil F

Unus duing

>

Teletex Und plötzlich Thre Schrei maschine A

empfängt trotzdem, speichert die Nachricht und signalisiert nebenbei: "Posteingang". Plötzlich entgeht Ihnen nichts mehr. Weil Ihre Schreibmaschine Tag und Nacht zu sprechen ist.

Das alles funktioniert ohne Papier. ohne Warten

und unnöli-

7 RENET PART 10 day, 82/P2 8% day, 83/P1 7% Sundho F, 82/P0 7% Sundho F, 82/P0 7% Sweaks C, 73/88 10% day, E 81/P1 9% Sweaks, Ez. 82/R/ 5% Youknow, 78/F3 7% day, 82/P4 6 TVC-Kraftw, 78/R8

101,2560 114 104,25G 105,7568 100,7560 100,25G 119,25T 105G 97,25 115,25G 99,5G

ge Lautereien. Mit Teletex. Denn der Teletex-Dienst als "Electronic Mail" ermöglicht die Nutzung aller Vorteile einer schnellen elektronischen Kommunikation zwischen Geschäftspartnem und natürlich auch innerbetrieblich. Außerdem garantiert die gute Zusammenarbeit mit Telex zusätzlich beste Verbindungen. Wenn Sie wollen. kann Ihre elektronische Schreibmaschine und natürlich auch Ihr Textsystem

arbeiten. Ausführliche Informationen gibt Ihnen die Technische Vertriebsberatung Ihres Fernmeldeamtes. Die Rulnummer steht im Telefonbuch unter "Post".

oder ihr teletextahiger PC

schon morgen mit Teletex

Teletex. Die elektronische Korrespondenz.

**Q** Post

| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                   | <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                | ORSEN UN                                                                           | DIME                                                      | KKIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIE WELT - N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r. 282 - Mittwoch, 4. Dezember 1985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warenpreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | Wolle, Fasern, Koutschok                                                                                          | NE-Metalle                                                                                                                                                                                                              | KUPFER (c/lb) 2.12. Dez. 61.15                                                     | 29.71.                                                    | Devisenterminmarkt Aufgrund der Zintenderz nechgebende Euro-DM-Deports; Abschläge für Dollar gegen D-Mark vergrößerten sich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Burdesscheisbeleite (Zinstour voor 1, Nov. 1985 on, Zinsstoffel<br>in Prozent jöhrlich, in Klommen Zwischenreschen in Prozent<br>für die jeweilige Bestodouer): Ausgabe 1985/13(Typ A) 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renditen und Preise von Prandbriefen und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gegenläufig schlossen am<br>tallnotierungen an der New<br>rend sich Gold leicht ermä<br>ber etwas verbessem. Höh                                                                                                                                                                                                                                   | ißigte, konnte sich Sil-                                                     | M <del>ūrz</del> 60,28 60,15<br>Mai 60,78 60,70                                                                   | DEL-Nos." 352,03-355,22 351,38-354,57                                                                                                                                                                                   | Jan. 61,40                                                                         | 61,45<br>61,75<br>62,10<br>62,40<br>62,65                 | Abschlöge für Dollar gegen D-Mark vergrößerten sich.   1 Monate   1 Monate   6 Monate   1 Monate   2,44-2,44   4,43-4,25   2,44-2,14   4,43-4,25   2,44-2,14   1,18-1,15   2,71-2,06   2,90-1,50   6,80-5,40   1,21-10,7   1,21-10,7   1,21-10,7   1,21-2,5   2,53-34   101-65   1,53-34   101-65   1,53-34   101-65   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,53-34   1,5                                                                    | Bundemchatzhriele (Zinskuri vom 1. Nov. 1985 cm. Zinsstoffel in Prozent jöhrlich. In Klassnern Zwischerwensthen in Prozent für die jeweilige Besthalauer): Atmosthe 1995/13(1yp A) 4,00 (4,00) – 6,31 (5,27) – 6,75 (5,70) – 7,00 (5,97) – 7,00 (6,26) – 6,30 (4,57). Ausgebe 1995/14 (1yp 8) 4,00 (4,00) – 6,50 (5,44) – 6,75 (5,44) – 7,70 (6,06) – 7,50 (6,45) – 8,50 (6,70) – 8,50 (4,47) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70) – 8,50 (6,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Land Sandian Colored Sandian Special Street  |
| einheitlich ging Kakao aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dem Markt.                                                                   | Okt. 53,40 53,30<br>Dez. 51,48 51,50                                                                              | ALLE MAIN R. L. I. L. L. L. C.                                                                                                                                                      |                                                                                    | 63,15<br>8500                                             | Geldmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nullkupon-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 405 (-) 970 979 1073 1040 1074 1103<br>4 450 (-) 944 980 1814 1048 1082 1114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e, Fette, Tierprodukte                                                       | KALITSCHEK New York (c/fb)<br>Höndlerpreis toco RSS-1<br>geschl. geschl. geschl.                                  | Aumenton in Jesus (VAF) Rundb. 455.00-454.50 455.00-458.50 Vorz.dr. 464.00-464.50 464.00-464.50 * Auf Grundbage der Meidungen ährer höchsten und niednigsten Koufpreise durch 19 Kupterverarbeiter und Kupterbelstafler | ALUMNIUM (c/b)                                                                     |                                                           | Geldwarkzeitze im Handel unter Banken om 1.12.: Toges-<br>geld 5,80-5,25 Prozent; Manatageld 4,85-5,00 Prozent; Dreinn-<br>natsgeld 4,75-4,90 Prozent. FBOR 3 Mon. 4,90 Prozent, 6 Mon.<br>4,75 Prozent,<br>Privatidalenträtze om 3.12.: 10 bis 27 Toge 3,55 G-5,40B<br>Prozent, und 30 bis 90 Toge 3,55 G-3,40B Prozent, Dislocatantz<br>der Bundesbank om 3.12.: 4 Prozent; Lombordestz 5,5 Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Doutscho Bilcksehlung Kus Benefito<br>Emiteuten Prois Dates 5,72.65 is %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 7.00 (-) 56,7 94,7 100,0 104,9 114,2 114,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.12. 29.11. Süds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NUSSÖL New York (c/ib)<br>stacten fob Werk<br>2.12. 29.11.                   | WOLLE Loades (Neval, ofkg) – Kreuzz.                                                                              | sten und niedrigsten Koufpreise durch 19<br>Kupferverarbeiter und Kepferbeisteller                                                                                                                                      | 3.12.<br>mitt. Kosse 655,50-656,00                                                 | 2.12.<br>650,50-651,00                                    | 4,95 Prozent.<br>Privatdishastelitza om 3.12. : 10 bis 29 Toge 3,55 G-5,408<br>Prozent: und 30 bis 90 Toge 3,55 G-3,406 Prozent. Dishastelitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DM Bank F40 100.00 17 Ct 12 F24 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 7,14 (-) 86,8 92,7 99,2 194,5 194,4 114,4<br>9 7,18 (-) 85,3 91,8 94,9 194,7 111,1 117,5<br>10 7,22 (-) 84,0 99,9 94,5 194,7 111,7 118,5°<br>15 7,45 (-) 77,6 86,4 95,2 194,9 112,8 121,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Márz 337,75 334,75<br>Mai 314,00 512,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | geschi. geschi.                                                              | 3.12 2.12<br>Jan. 461-470 -                                                                                       | Messingnotierungen                                                                                                                                                                                                      | BLEI (£/t)<br>mitt. Korse 248 50-268 70                                            | 674,00-675,00<br>263,00-263,50<br>270,00-270,50           | der Bundesbank om 3.12. : 4 Prozent; Lombardsatz 5,5 Pro-<br>zent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BW-Bornk E/0 197,16 1.7-95 180,933 4,95<br>Bert 8k E54 190,00 1.7-95 58,73 4,70<br>Bert 8k E55 190,00 1.7-95 58,73 4,70<br>Commerciatorik 190,00 225.95 58,50 4,83<br>Commerciatorik 190,00 248,00 37,30 4,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 7,45 (-) 77,6 86,4 75,2 104,9 112,8 121,6  "Die Readite wird out der Bosin bloveller Kupons berechmet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| WEIZEN Windpeg (ccn.S/t) US-N Wheat Board of.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SÖL New York (c/lb)<br>Mittelweststoaten fob Werk<br>geschi. geschi. geschi. | Moi 485-488 477-482<br>Aug. 497-502 493-496<br>Umastz 46 19                                                       | <del></del>                                                                                                                                                                                                             | 3 Mon. 276,00-276,28<br>KUPFER Highergrade (£/t)<br>snitt. Kasse 918,00-918,50     | 270,00-270,50<br>914,00-915,00                            | Euro-Geldmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bert St. E54 100,00 1.7-75 55,73 4,70 Bert St. E54 100,00 1.7-75 55,73 4,70 Bert St. E55 100,00 1.7-80 38,86 4,85 Commersborik 100,00 225,575 53,50 4,83 Commersborik 100,00 48,80 37,80 4,75 Davische St. S 287,00 23,195 116,00 10,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (cz. %)  "Aufgrund der Morktonnitte errechnete Preise, die von den castisch notienen Kursen vergleichborer Popiare abweichen lafosen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SLL 1 CW 283,70 279,90 ——<br>Am. Durum 280,64 276,84 SOJA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AÖl Chicago (c/fb)                                                           | WOLLE Reabalx (F/kg) Kamutz.<br>2:12. 29.11.                                                                      | MS 58, 1. Verurbeitungsstufe<br>314-317 313-317                                                                                                                                                                         | 5 Monate 958,50-937,00<br>cb. Kasse -                                              | 934,00-954,50<br>913,50-914,50                            | Nedrigst- and Höchstlause im Handel unter Banken can<br>3.12.85; Redaktionsschluß 14.30 Uhr:<br>US-S DM str.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NSI_Reads D 244 947 DE 2,7 90 107 44 6.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ROGGEN Whatpeg (con.\$/t) Jez. Jan.<br>Dez. 123,00 123,60 Mörz                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,84 117,12<br>18,94 19,26<br>z 19,15 19,55<br>19,47 19,60                  | Dez. 49,50 49,50<br>Mörz 48 48,<br>Mai 48,50 48,50<br>Juli 48 48<br>Umantz 0 0                                    | imsas                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    | 934,50-935,50<br>892,00-895,00                            | US-S DM sfr. 1 Monot 8%-5% 4%-5 3%-4% 3 Monote 8%-5% 4%-5 3%-4% 6 Monote 8%-5% 4%-5 4%-5 4-4% 12 Monote 8%-5% 4%-5% 4%-5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MAI B L TI BUT 188 AND 1885 C474 7.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Commerciant Bentueleder: 116,041 (unterl.) Parleamence-Bentueleder: 230,677 (unerl.) Mispetalt von der COMMSKZBANK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| März 128,90 129,20, Moi<br>Mai 131,40 132,10, 3,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,47 19,60<br>19,80 20,60<br>19,80 20,00                                    | Tufi 48 48<br>Umandiz 0 0                                                                                         | 734-338 535-538                                                                                                                                                                                                         | 3 Mongte 971,00-924,00<br>ZINK (£h)                                                | 915,00-920,00                                             | 12 Monate 8%-8½ 4%-5% 4%-4% Magerialt von: Deutsche Bank Compagnie Financière Lu-<br>verbourd, Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hear Libbs 245 100,00 1.6.95 53,34 6,84 Hear Libbs 244 100,00 1.6.00 36.99 7.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | New Yorker Finanzmärkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HAFER Winnipeg (corr. \$/t) Sept. Dez. 101,90 101,90                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L 19,85 19,90                                                                | Tendent: rubig                                                                                                    | Deutsche Alu-Gußlegierungen                                                                                                                                                                                             | mitt. Kasse 413,00-416,00<br>3 Monate –<br>ZINN (£h)                               | 413,00-416,09<br>-                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hess. Lidble, 247 100,00 1.4.95 \$2,48 7,22<br>Hess. Lidble, 248 100,00 1.7.05 75,53 7,12<br>Hess. Lidble, 251 100,00 2.11,05 25,42 7,12<br>\$52,48 000 100,00 12,435 \$2,73 4,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fed Funds 2. Dez 8,375-8,425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dez. 101,90 101,90<br>Mösz 102,90 102,90 BAUN<br>Mai 104,80 104,50 Missi                                                                                                                                                                                                                                                                           | issippi-Tel feb Werk.                                                        | WOLLE Sydney (custr. c/kg)<br>Merino-Schweißw. Standard<br>2.12. 29.11.                                           | (DM/100 kg) <b>3.12. 2.12.</b><br>Leg. 225 315-325 315<br>Leg. 226 317-327 317                                                                                                                                          | mitt. Kesse ousg.<br>3 Mongte ousg.<br>QUECKSRJBER (\$/FL)                         | cusg.                                                     | Outmorkdown cst 3.12. (je 100 Mcrk Ost) - Berlin: Antoust 18,00;<br>Verlosuf 21,00 DM West; Frankfurt: Antoust 18,50; Verlaust 21,50<br>DM West;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Commercial Paper   30-59 Tage   7,90   (Direkspixzlerung)   40-270 Tage   7,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HAFER Chicago (c/bush) Dez 119,50 120,50 SCH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | geschi. geschi.<br>MALZ Chicago (c/lb)                                       | Dez. 575,00-575,00 580,00-581,00<br>März 600,00-605,00 607,00-608,00<br>Mci 613,00-618,00 618,00-620,00           | Leg. 225 315-325 315<br>Leg. 226 317-327 317<br>Leg. 231 380-362 350-352<br>Leg. 233 346-377 340-362<br>Preise für Abnahme van 1 bis 5 1 frei Werk                                                                      | (WOLFRAM-ERZ (S/T-Einft.)                                                          | 270-280                                                   | Goldmünzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Westla 600         100,00         2.5.95         53,30         4,88           Wastla 601         100,00         2.5.00         37,35         7,06           Westla 602         100,00         3.40,25         25,05         7,25           Westla 500         126,84         16.2,89         106,75         5,54           Westla 501         137,01         16.2,90         107,05         6,96           Westla 505         115,76         3.40,88         99,95         5,34           Westla 504         141,85         1.18,91         49,80         6,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commercial Paper   30 Tage   7,90   (Händlarplasierung)   68 Tage   7,80   7,60   7,60   7,60   7,60   7,60   7,60   7,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mai 134,50 135,25 Chois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lose geschl. geschl. <br>se white hog 4 % fr. F.                             |                                                                                                                   | Preise für Abnahme von 1 bis 5 : frei Werk                                                                                                                                                                              |                                                                                    | 57-62                                                     | in Frankfurt wurden am 3.12. folgende Goldmünzenpreise<br>genannt (in DM):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WestlB 500 126,86 16.2.89 106,75 5,56 WestlB 501 137,01 16.2.90 107,05 6,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAIS Chicago (c/bush) Dez. 245,08 244,00 TALG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | geschi. geschi.                                                              | SISAL London (\$/1) cif eur. Houpthôfen<br>3.72. 2.12.<br>EA 680,00 680,00                                        | Edelmetalle                                                                                                                                                                                                             | Energie-Terminkontra                                                               |                                                           | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WestlB 501 137,01 162,50 107,05 6,96 WestlB 503 115,76 3,10,28 99,95 5,34 WestlB 504 141,85 1,18,91 10,80 6,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certificates of Deposit 1 Monat 7,85<br>2 Monate 7,85<br>3 Monate 7,85<br>6 Monate 7,90<br>12 Monate 7,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mörz 244,75 245,75<br>Mgi 244,75 245,75<br>bleid                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | y geschi. geschi. -                                                          | UG 570,00 570,00                                                                                                  | PLATIN 3.12 2.12                                                                                                                                                                                                        | HEIZÖL Nr. 2 – <b>New Yest</b> (c/Gci<br>2.12.<br>Jan. 87,20-87,30                 | ione)<br>29.11.                                           | 20 US-Dollar 1305.00 1635.90 1635.90 1635.90 1635.90 1635.90 1635.90 1635.90 1635.90 1635.90 1635.90 1635.90 1635.90 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.                                                                  | Emitteeten (DH) Acciond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 Monate 7,80<br>12 Monate 7,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dez 197 (con.S/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rw max. 10% fr.F                                                             | SEIDE Yokohama (Y/kg) AAA ab Lager<br>2.72. 29.1 f.<br>Dez. 12249 12210                                           | (DM/g) 30,30 27,90<br>GOLD (DM/kg Feinooks)                                                                                                                                                                             | Febr. 86,70-86,80<br>Mörz 81,40-81,70                                              | geschi.                                                   | 1 £ Sovereign of: 175,00 243,12<br>1 £ Sovereign Blasboth II. 188,00 242,62<br>20 belgische Fronten<br>10 Rubel Tscherwonez 203,00 259,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Österreich         290,00         24,5.95         109,75         4,39           Österreich         294,12         24,5.90         111,50         6,91           Ani. Richfield         \$100         24,2.92         147,80         11,12           Compobel Soup         \$100         21,4.92         148,20         10,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | US-Schotzwechsel 13 Wochen 7,19<br>26 Wochen 7,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | WENE Chicago (c/b)                                                           |                                                                                                                   | Bank-Victor. unert. 26680<br>Rücka-Pr. unert. 25930                                                                                                                                                                     | April 76,15-76,50  GASOL - London (S/t)                                            |                                                           | 10 Rubel Tscherwonez 203,00 259,97<br>2 stidatrikonische Rand 181,00 254,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Compbell Soup \$ 100 21.4.92 148,20 10,79<br>Prud Realty \$ 100 15.1.99 69,40 11,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | US-Staatsonieike 10 Johne 9,69<br>30 Johne 9,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Genußmittel Feb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47,50 47,70)                                                                 | KAUTSCHUK Leadon (p/kg)<br>2.12. 29.11.<br>Nr.1 loco 55.50-58.50 56.00-59.00                                      | GOLD (DM/kg Feingold)<br>(Basis Landoner Fixing)<br>DeaVirtor. 26710                                                                                                                                                    | 2.12.<br>Dez –                                                                     | 29.11.                                                    | Vericor   Veri                                                                    | Sufficience (Policy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | US-Diskorgactz 7,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [i                                                                           | Dez. – – – – – – – – – – – – – – – – – – –                                                                        | RücknPr. 26130 26010<br>verorbeitet 28140 28020                                                                                                                                                                         | Jan. 265,75-266,00<br>Febr. 259,50-259,75<br>Marz. 254,50-254,75                   | 266,75<br>260,50-260,75<br>255,00-255,25<br>245,25-245,50 | Adler Kus cesetzte Milazoa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wells Forgo(AA)         100,00         4.2.88         82.25         9,39           Pepai-Co. (AA)         180,00         4.2.92         57,375         9,41           Securics Foods         180,00         9,2.92         50,00         11,25           Xertox (AA)         400,00         11,2.92         53,125         10,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | US-Primeruse 9,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.12. 29.11, Feb.<br>Dez. 171,00 165,25 Márz<br>Mörz 172,56 168,56 Mor                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64,65 65,65<br>65,90 64,45                                                   | reor<br>Tendenz ruhig                                                                                             | GOLD (Frankfurter Börsenkurs)<br>(DM/kg) 26265 26125                                                                                                                                                                    | April 244,50-244,75<br>Mad 233,50-234,00                                           | 235.00-235.50                                             | 20 Goldmark 213,00 271,32<br>20 schweiz, Frantsen "Vrensel" 164,00 271,42<br>20 franz, Frantsen "Napoléon" 197,00 271,44<br>100 österr. Kronen (Nespedgang) 760,00 954,80<br>20 österr. Kronen (Nespedgang) 154,00 198,36<br>10 baterr. Kronen (Nespedgang) 22,00 198,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Becarico Foods 100,00 9.2-92 50,00 11,85<br>Xerox (AA) 400,00 11,2-92 55,125 10,09<br>Gulf Oli (AAA) 100,00 23,92 54,875 10,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gekimenge Mil 18. Nov. 616,6 Mrd. 5<br>(+ 2,8 MRS.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mai 175,45 171,45 HAUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TE Chicago (c/fb)                                                            | KAUTSCHUK <b>Malaysia</b> (mai. c/kg)<br>2.12. 28.51.                                                             | Silber (DM je kg Feinsliber)<br>(Basis Londoner Fizing)                                                                                                                                                                 | Juni 226,00-227,25<br>Juli 225,00-225,50                                           | 228,00-730,00<br>227,25-727,50                            | 20 Goldmark 213,00 271,32 20 Goldmark 104,00 271,32 20 schwelz. Frantsen "Vrenet" 104,00 271,42 20 franz. Frantsen "Napoléon" 197,00 271,43 100 östert. Kronen (Nespedgung) 760,00 954,80 20 östert. Kronen (Nespedgung) 154,00 196,34 10 östert. Kronen (Nespedgung) 32,00 110,88 4 östert. Dukaten (Nespedgung) 35,00 448,02 1 östert. Dukaten (Nespedgung) 36,00 146,28 1 östert. Dukaten (Nespedgung) 36,00 146,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gen. Elec.(AAA) 100,00 17.2.93 51,075 9,53<br>Cotern.Fin (AA) 100,00 11.2.94 43,125 10,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (+ 2,8 MRLS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en einh. schwere River Northern<br>geschi. geschi. geschi.                   | kan. 176,50-177,50 178,00-179,00<br>Febr. 177,50-178,50 -<br>Nr. 2 Jan. 171,50-172,50 -                           | DegVidpr. \$07,80 504,10<br>RücknPr. 492,60 489,00<br>verurbeitet 530,10 526,30                                                                                                                                         | BENZIN – New York (c/Gallane)<br>2.12                                              | 29.1L                                                     | Verland inthisive 14 % Mohrwentstever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Secus (AA) 100,00 27.5.94 44,00 10,15 Philip Morris/A 100,00 8.6.94 43,75 19,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | December 114,05 114,55 Mag. 117,35 117,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Márz 2210 2217 Kühe<br>Mai 2266 2270                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | einh. schwere River Northern. geschl. geschl.                                | Vr. 3 Jan. 169 00-170 00 -<br>Vr. 4 Jan. 176 00-176 50 -                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | Jon. 76,70-76,80<br>Febr. 76,00                                                    | gesch).                                                   | **Verkouf inklusive 7 % Mehrwertsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mitgetellt von Hondslower Fischer & Co., Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BOHNEN Chicago (c/bush) -                                                    | rendenz: ruhig UTE London (£/lgt)                                                                                 | Internationale Edelmetalie                                                                                                                                                                                              | Mörz 75,25<br>April 75,20-75,40<br>Moi 75,25                                       | goot                                                      | Dollar-Anleihen 212, 28.11, 211, EEC 91 105.25 105.375 114 6EC 91 105.25 107.25 114 6EC 91 107.25 107.25 115 6EC 91 107.25 116 6EC 91 107.25 117 6EC 91 107.25 118 6EC 9                                                                  | 98,575 17th Nord L89 102 182 99. Box.Fin V5 193,5 193,5 194,5 195,5 196,5 197,5 198,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 199,75 100,75   18% Megal 95 185,975 185,975   197,125 197   137, Nensa 95 165 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nr. 11 Jun. 5,60 5,38 März.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                   | GOLD (US-S/Feinunze) Lendon 3.12 2.12.                                                                                                                                                                                  | ROHÔL – New York (\$/Borrel)<br>2.12                                               |                                                           | 71% EEC 90 905.625 105.125 7 TRW 94 100,75 104.58 93 105.75 104.58 94 World \$1.00,75 105.375 6% World \$1.00 105.75 105.375 6% World \$1.00 105.25 105.375 6% | 182,25 8 Norgas 86 98,5 98,5 98,5 109,625 109,25 109,25 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 117 TO 1 100 GROWAN 100 TO |
| Mai 6,68 6,33 krii<br>Iuli 6,62 6,48 Aug.<br>Sept. 6,94 6,60 Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 507,00 513,00  <br>514,00 515,00  <br>514,00 518,50  <br>514,00 508,50       | SWC 575 375<br>SWD 350 350<br>STC 575 375<br>STD 380 350                                                          | 10.30 322,50 523,95<br>15.00 322,60 321,50<br>28rleta mit. 322,30-322,80 324,00-324,50                                                                                                                                  |                                                                                    | 27.41-                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96.5 7% Record 88 96.5 96.5 11% dgl. 95<br>101.5 9% Sogand 92 101.25 101.25 12% dgl. 99<br>104 8 Schrity 85 102 102 9% CN 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 101,575 107,25 9 Phillips 93 102,125 102,125 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100, |
| Umsotz 20262 5085 Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 507,00 509,25                                                                |                                                                                                                   | Paris (F/1-kg-Borren)<br>mittags 80500 80000                                                                                                                                                                            |                                                                                    | geschil                                                   | 126 dgl. 90 116,75 109,75 8 dgl. 95 164,725<br>126 dgl. 94 115,175 114,5<br>13 dgl. 96 114,25 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106 19% Social 26 97.5 97.5 97.6 dgl. 95 8 9veriges 88 94.25 94.75 12 dgl. 86 12 dgl. 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 106.675 185.675 11% R.Xer. 10 105.5 185.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5  |
| geschil geschil Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H3,30  -                                                                     |                                                                                                                   | SILBER (p/Feinusze) Loudon                                                                                                                                                                                              | ROHŌL-SPOTMARKT (S/Borrel)                                                         |                                                           | 179 dol. 90 118.75 189.75 8 dol. 95 188.125 179 dol. 94 115.125 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 11                                                                  | 186 1874 Stockh.36 97.5 97.5 97.5 12 doj. 56 8 Sveniges 58 98.25 92.5 12 doj. 56 12 doj. 56 97.4 Volto 87 180 100 127.5 124 doj. 87 1874 doj. 87 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100.05 103.05 174 Kine 80 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103. |
| KAFTEE Lendon (E/t) Robusto Mörz 2.12. 29.11. Mgi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 143,80 144,70 1<br>142,80 143,80 1<br>143,00 145,00                          | Mengenongoben: 1 troyounce (Felnutza) =<br>i1,1035 g; 16; = 0,4536 kg; 1 R 76 WD - {-};                           | 3 Mon. 421,85 418,40<br>6 Mon. 433,40 479,50                                                                                                                                                                            | mittlere Preise in NW-Europa -<br>2.12                                             | alle fab<br>29.11.                                        | 126 dg 90 116,25 128 dg 90 116,25 128 dg 90 116,25 114,25 114 13 dg 16 114,25 114 115 106 dg 18 116,15 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 107 108 dg 90 108,35 108 108,35 108 108,35 108 108,35 108 108 108,35 108 108 108,35 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79.75<br>100.5<br>77.5<br>Rechnungs-Einheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102,655 102,655 102,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,655 103,65 |
| Jon. 1940-1945 1890-1894 Jul<br>Marz 1998— 1929-1929 Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 143,00 144,30                                                                |                                                                                                                   | PLATIN (E/Feinunze)                                                                                                                                                                                                     | Arabian Lg. 22,00 Arabien Hv. 25,85 Iran Li. 27,70N Forties 28,90 N.Seo Brem 29,00 | 28,00<br>25,85<br>77 70M                                  | 17 dgl. 77 105,525 105,25 4% Asion Del7 77,25 11% dgl. 79 105,375 105 10,125 10% BFG Lax49 105 11% dgl. 80 105,375 105 11% BFG Lax49 105 11% dgl. 97 105,625 105,25 105,25 107,5 107 107,5 11% dgl. 97 105,625 105,125 107,6 Portbox89 103 11% dgl. 97 105,625 105,125 10% Geod. 94 105 10% Geod. 94 105 105 106 Geod. 94 105 105 106 Geod. 94 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rechnungs-Einheiten 1976 dg. 75<br>1975 RE 9 DM 2,60418 115 dg. 8<br>19725 222 28.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100_075 102_075 1036_5 1046_5 1075_7000 94 94 1045_5 1005_5 1045_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_5 1005_ |
| Umscrtz 8785 5047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | Nestd. Metallnotierungen                                                                                          | fr. Morks 229,95 234,80<br>PALLADIUM (E/Feinunze)                                                                                                                                                                       | Forties 28,90<br>N.Seo Brens 29,00                                                 | 29,25<br>29,35                                            | 10% dgl, 73 105,75 105,75 105,25 114,05 79, Assed 89 100,15 114 dgl, 77 105,55 105,25 105,25 106,15 119, dgl, 79 108,375 105,15 109, BFG Lux99 105,15 119, dgl, 79 105,625 105,125 109, Porthosoff 103,25 109,                                                                  | 1113   \$14 Cop City/1   97   97   97   97   97   97   97   9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180.5 100.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5  |
| Dez. 1621-1625 1613-1615 Dez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 304 50 307 00                                                                | DM je 100 kg)<br>3.12. 2.12.                                                                                      | London 2.12. 29.11.<br>1. HandiPr. 67,90 69,55                                                                                                                                                                          | Bonny Light 30,10N                                                                 | 30,10N                                                    | 17 dgi 95 110,575 110,875 11 dgi 97 105,75 124 dgi 94 112,875 112,25 15 dgi 91 105,75 114,875 112,25 15 dgi 91 105 115,575 114,875 125 Conseil92 105 8 Copted 85 98,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101.75 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.625 102.62 |
| MG/Z 166/-1668 166/-1668 MG/Z<br>Mgi 1691-1692 1688-1690 Mg/z                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 304,70 303,00 5<br>510,00 308,50                                             | LLIMINBUM: Bosis London<br>id. Mon. 245,88-246,07 242,95-243,14<br>kisti. M. 254,32-254,69 251,79-251,97          | Now Yorker Metallhams                                                                                                                                                                                                   | Kartoffeln                                                                         |                                                           | Euro-Yen 81.5 11 Cilyon 80 1025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98.5<br>107.5<br>107<br>96.5<br>RE 9 DM 2,65627<br>174. doi: 13<br>1674. Democrisco<br>174. Democrisco<br>174. Democrisco<br>174. Democrisco<br>174. Democrisco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i 185 185 1874 dgt. 91 184 184<br>187 187 187 99: Weste Bioty 185,375 185,275<br>91 189 184,875   5% dgt. 92 185,25 185,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OSOL New York (c/lb) - Westk. (ob Werk   7<br>2 12<br>20 14   B              | LEI: Books Lendon                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | Leades (£/1) 2.12.                                                                 | 22.11.                                                    | 12 dgi 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96.5 7 Sont 91 2.12. 29.11. 9% Drend Bid? 105 7 Sont 91 90 90 12th EDF 93 105 EM C.p. City 86 98 98.5 11th EDC 93 102 EDF 93 11th EDC 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107 107 10% dol. 88, 105.5 105.5<br>10% dol. 94 107.25 107.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.12. 27.11.<br>Mörz 167.70.167.40 140.00.140.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | geschi. geschi.                                                              | ld. Mon. 100,71-100,81 98,93-99,12<br>Iritt. M. 103,53-103,62 101,79-101,47                                       | 2.12. 29.11.<br>GOLD H & H Ankaud<br>321,50 geschi                                                                                                                                                                      | Febr. 82,00<br>April 92,90<br>Mai 98,00                                            | 82,00<br>90,90<br>94 E0                                   | 7% dat 94 1955 105.75 11 dat 93 105<br>7 Austria 95 101 100.125 12% dat 85 100.75<br>6% Avgo 91 100 100 12% dat 97 102.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105 EAC CP CRy 86 98 98.5 11% EEC 93<br>102 By Leabard 85 97.5 98 11% EEC 93<br>102.5 9% dog 86 99 95<br>107.5 9% SUR 87 97.5 100 11% EEC 98<br>107.5 9% SUR 87 97.5 100 10% EEC 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105 105 11 dgl.73 107 107<br>107 107 107<br>3 105,25 108,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mai 171,00-170,20 164,00-164,40 ERDNA<br>Aug. 175,80-174,00 - jegt H<br>Umsatz 2783 1155 H                                                                                                                                                                                                                                                         | USSOL Rotterdom (S/t)<br>Herk 3.12 2.12                                      | RCXEL: <b>Besix Londos</b><br>d. Mon. 1012,77-1014,AS 1003,39-1005,39<br>rint. M. 1027,02-1028,52 1020,30-1022,18 | SILBER H & H Ankout 604,00 geschi.                                                                                                                                                                                      | Nov. 75,80                                                                         | 76,50<br>77,50                                            | 7 Austrice 95 101 100.7.5 45. Avon 97 100 100 105.5 7 By 97 105 100 100 100 125 124 Ggt 85 100.75 125 Ggt 87 100.75 126 Ggt 87 100.75 127 Ggt 87 100.75 128 Ggt 87 100.75 128 Ggt 87 100.75 128 Ggt 87 100.75 128 Ggt 88 100.75 128                                                                   | 105.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5 | 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PFEFFER Singapor (Straits-Sing. \$7100 kg)   IEINÓI                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                   | PLATEN<br>1,HändlPr. 332,00-334,50 332,00-334,50<br>ProdPr. 475,00 475,00                                                                                                                                               | New York (c/b) 2.12                                                                | 2014                                                      | 7 Dow Charty 4 182,575 102,5 114 ogs. 67 102,6<br>6% Epr 95 180,75 181 EB 97 90<br>6% Eprofimolo 99,5 99,5 99,6 dg, 95 102,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1855<br>1975<br>1982,75<br>102,75<br>17 Acobe 93<br>11 7 Ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106,275 108,5 0pser 0,83111 0,077079 106,275 104,525 0pr 44,3719 44,3719 44,3719 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,7 |
| SCHW. 2.12 Z1Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00 510,00 [2<br>  OL Rotterdam (\$/igt) - Sumatra                        | d. Mon. 154,92-156,84 152,95-154,88                                                                               | PALLADHUM<br>1. HöndlPr. 102,50-103,50 103,00-104,00 (                                                                                                                                                                  | Mörz 2,16-2,18<br>April 2,15-2,26<br>Moi 2,35<br>Juni 3,40                         | geschiL                                                   | 6th Enrollmobb 99.5 99.5 99.6 doi. 95. 102.75<br>6th dail 95 97.5 97.575 94. doi. 98. 1012.75<br>6th dail 92 99.575 100.125 94. doi. 98. 1012.75<br>7th dail 94 105.25 105.275 10th dail 91. 105.<br>6th Rosenberg 7 99.875 99.875 11th dail 90 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102.75 7 Acobo 93 99 90 11% dog. 94 11% dog. 94 11% dog. 94 11% dog. 94 11% dog. 95 11% dog. 97 11% dog. 97 11% dog. 97 106 78 101 78 dog. 97 107 108 dog. 97 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104 104 £ 2,40022 2,44126<br>102 102 007 7,59436 8,01124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wells.Munt. 1080,00 1080,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | Prestrikisi                                                                                                       | ProdPr. 150,00 150,00                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                           | 6% Founde 72 99,875 99,875 11% digit 89 107<br>6% Reliker/00 100,25 100,5 17% dot 90 102,5<br>6% GMAC 90 100,875 107,55 9% Hypo 8k,88 107,25<br>7% Goodyear/95 107,575 107,625 9% Ind. 8.7,95 107,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101 7% dgs 93 92 97 87 88 Fica 90 102.5 86 Formumo 93 90 90 11% Formum 95 90 90 11% God.Fr. 89 13 God.Fr. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99 99 FF 6,7931 6,7895<br>105 185 185 185,72 1501,56<br>107 107 117 1714302 8,714254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OKANGENSASI New York (CRD) roh Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 9,9 % ausg. ausg.                                                                                                 | Dez. 607,50 607,00 j<br>Jon. 614,50 612,00 j                                                                                                                                                                            | Bauhoiz                                                                            |                                                           | 6th barrelments #7.5 #7.57 #9. dog. 75 102.75 #4. dog. 107 #7.57 #9. dog. 81 102.75 #4. dog. 107 #7.57 #9. dog. 81 102.75 #4. dog. 107 #7.57 #9. dog. 81 102.75 #4. dog. 107 #7.57 #9. dog. 82 102.75 #10. dog                                                                  | 105 Glass 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lan. 113,74 112,25 ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · I-                                                                         | inst-Preis Penang                                                                                                 | Mārz 672.50 620.50                                                                                                                                                                                                      | Chicago (\$/1000 Board Feet)<br>2.12.                                              | 29.11.                                                    | 4 M - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97 102.75 ECU 8% 89M 90 11% 80 91 103.25 92.75 11% Aerop.93 194 104 14% ESpandell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191.125 101 Pesetto 134.441 134.218 105 105 105 Str 4,71915 1,7148 105 107 4,68175 4,6845 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jon.         113,74         112,25           Mörz         115,25         113,75         KOKOS           Idei         115,55         114,50         cil         cil           Juli         115,80         115,00         LEINSA           Sept.         112,30         111,70         LEINSA           Umsartz         1200         500         cil | AAT Rotterdam (S/1) – Kanada Nr. 1                                           | traits-Zinn ab Werk prompt (Ring/kg) 3.12. 2.12.                                                                  | Sept. 649,00 647,00   647,00   647,00   647,00   647,00   647,00   647,00   647,00   647,00   647,00   647,00                                                                                                           | 3an. 144,80-144,70 1<br>März 149,90-150,40<br>Mai 155,38-155,70 1<br>Juli 160,10   | 140,40-146,10<br>152,70<br>157,60-158 20                  | 50 WGCHROLY 101,375 101,375 107,125 11% dgt. 87 105,25 7% N.Zhand.97 102,375 107,125 11% dgt. 87 105,25 7% N.Zhand.97 102,375 102,375 8% dgt. 87 98,75 78 cgt. 87 102,375 102,375 107,425 80,487 97 102,25 6% Penney 97 100 100,125 17% dgt. 88 47 102,25 6% Penney 97 100 100,125 17% dgt. 88 47 102,25 6% Penney 97 101,625 101,75 9 Net.Chim 95 108,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103.25   11% Aerop.93 194 104 14% EP cond??                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105.5 105.5 Nor 6,65175 4,65945 102 102 Kon-5 1,22395 1,7112 Ect 140,655 197,454 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107 |
| Umsatz 1200 500 df                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 739,50 738,50                                                                | ausg. 9usg.                                                                                                       | Dez. 662,90 658,00<br>Usasotz 23,00 18,000                                                                                                                                                                              | Juli 160,10                                                                        | 162,20                                                    | 6% Proces 72 101,625 101,75 9 Nat Chan 95 108,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105 16% Austries 107,575 107,575 14 dgt. 87<br>100,5 11% 137,879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107,5 107,5 Directions 131,080 130,486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Wir trauern um

# Dr. Friedrich Krich

11. August 1927 - 30. November 1985

Als Vorsitzender des Vorstandes der Genossenschaftlichen Zentralbank AG, Stuttgart, hat Herr Dr. Krich seit dem 31. März 1976 dem Verwaltungsrat der DG BANK und seinen Ausschüssen angehört, seit dem 15. März 1979 auch dem Verwaltungsrat der DG BANK International, Luxemburg. Kenntnisreich, engagiert und mit ausgewogenem Rat, der von tiefem Verantwortungsgefühl für die Genossenschaftliche Bankengruppe wie für das eigene Institut geprägt war, hat Herr Dr. Krich unsere Bank durch fast ein Jahrzehnt ihrer Entwicklung begleitet. Wir verlieren in ihm eine liebenswürdige Persönlichkeit und einen guten Freund, dem wir ein ehrendes Andenken bewahren werden.

DG BANK Deutsche Genossenschaftsbank Vorstand und Verwaltungsrat

Frankfurt am Main, den 2. Dezember 1985

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Herrn

# Dr. Friedrich Krich

der am 30. 11. 1985 im Alter von 58 Jahren unerwartet verstorben ist.

Herr Dr. Krich war seit 1973 unserer Unternehmensgruppe eng verbunden als Beiratsmitglied der R+V Lebensversicherung a. G. und als Mitglied des Aufsichtsrates und des Anlageausschusses für die R+V Allgemeine Versicherung AG tätig.

Mit seinem von uns sehr geschätzten, auf reiche Erfahrungen gestützten Urteil hat er die Arbeit und die erfolgreiche Entwicklung unserer Unternehmensgruppe maßgebend beeinflußt.

Dem hochgeachteten Menschen und hervorragenden Fachmann Dr. Friedrich Krich werden wir stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Aufsichtsräte, Vorstände, Betriebsräte und Mitarbeiter der

R+V Versicherungsgruppe im Raiffeisen-Volksbankenverbund

Wiesbaden, im Dezember 1985

Am 23. November 1985 verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit unser ehemaliger Gesellschafter, der Fabrikant

# Ernst H. Kluge

Seine Erfahrung, sein guter Rat und seine stete Hilfsbereitschaft waren für uns von großer Bedeutung.

Unser ehrendes Gedenken wird ihn immer begleiten.

E. H. KLUGE GMBH, Dichtungselemente, Trittau Geschäftsleitung Gesellschafter Mitarbeiter Die BAG Hilfe für Behinderte ist die Dachorganisation von 37 Behinderten-Selbsthilfeverbänden mit über 300.000 Mitgliedern. Sie vertritt die Interessen aller behinderten Menschen und arbeitet seit 15 Jahren parteipolitisch, konfessionell und regierungspolitisch unabhängig.

Unser Leitmotiv:

Hilfe durch Selbsthilfe

Inser Ziel:

Ein gleichberechtigtes Leben behinderter Menschen in unserer Gesellschaft.

Informationsmaterial erhalten Sie kostenlos:



BAG Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte Kirchfeldstr. 149, 4000 Dusseldorf Telefon: (0211) 340085 Laßt uns Brücken bauen über Gräber hinweg, von Mensch zu Mensch, von Volk zu Volk.



Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Wernert-Ripert-Str. 2 · 3500 Kessel · Postscheckkontol tennovert03350-301



# Bierbichlers Nötigung

eichh. - Als der Schauspieler Sepp Bierbichler, seit Jahren Mitglied der Anti-Apartheid-Bewegung, im Münchner Residenztheater mit dem geschmerzten Bauernresicht von Achternbuschs "Gust" plötzlich privat loslegte gegen die Hanns-Seidel-Stiftung und für den in Südafrika gefangenen Pastor Kraatz, löste er einen moralischen Notigungsmechanismus aus, der an längst ausdiskutierte Theater-Irrtiimer der 68er erinnerte. An den Kammerspielen waren 44 Schauspieler für Bierbichlers Protest und fanden es "fatal, wie schnell hierzulande politische Stellungnahme formal verdrängt wird . . . "

Als ob der gezielte Normenverstoß einer privilegierten Rampenperson tabu sei und sofort nur deren Forderung erörtert werden dürfe! Mit der unfairen Anmutung, wer die Aktion-so nicht gutheiße, dem seien vielleicht auch die

Zusammengeschlagenen von Johannesburg egal ...

Die erklärte Liebe beider Häuser zu dem Dramatiker und Büchner-Preisträger Heiner Müller hat womöglich das direkte politische Kingreif-Bedürfnis beflügelt. Bierbichler halt sich brav an dessen Dogma: .Theater muß subversiv sein gegen Desinteresse und das gefährliche Gefühl allgemeiner Zufriedenheit ohne zu bedenken, daß mit Theater eher das Spiel gemeint ist als das

Auch wäre der spontane Ausbruch eines mitleidend Engagierten noch anders hinzunehmen als das grundsätzliche Hadern Bierbichlers mit den Grenzen seines Berufs. Er versteht sich nicht ausschließlich als Diener der Rollentexte" und ruft nach seiner verfassungsrechtlich garantierten Meinungsfreiheit. Aber womit hätten wir denn da, bei selbstverständlich gleichen Rechten der Schauspieler, zu rechnen. wenn nun etwa in Tschechows "Möwe" das Gewissen eines Tierschützers erwachte? Oder in Gorkis "Nachtasyl" ein Appell verlesen würde an Arbeitsminister Blüm? Wehret den Anfängen!

Das Musical ist das Stiefkind der "DDR"-Bühnen

# "Riecht nach Amerika!"

DR"-Bühnen kündigen nur noch selten Musical-Uraufführungen an und das Nachspielen von Musicals beschränkt sich faktisch auf den kleinen Kreis einiger bekannter amerikanischer Titel und allenfalls noch auf dies und das von Gerd Natschinski, dem bekannten "DDR"-Unterhaltungskomponisten. Kann es überhaupt ein volksdemokratisches Musical geben? In diesem Zusammenhang richtete die Ostberliner Zeitschrift "Theater der Zeit" unlängst an Natschinski die Frage, wie man mehr junge "DDR"-Komponisten für das Musical interessieren könnte. Die Antwort des Nestors war in jeder Hin-

sicht bemerkenswert. "Die Jungen sollten darin bestärkt werden, ohne Vorbehalte an die Verwirklichung ihrer Ideen heranzugehen", sagte der Komponist. "Sie müßten für das Musical typische neuartige Lösungen suchen dürfen, die sich keinem Schubkastendenken unterordnen müssen. Nur unter solchen Voraussetzungen sind jüngere Komponisten daran interessiert, sich dem Genre Musical zuzuwenden. Aber dem steht unsere gesamte ,normale' Theaterapparatur entgegen. Das trifft natürlich ebenso den erfahrenen, um Neues bemühten Komponisten . . . Es ist eine gesellschaftliche Absurdität, daß auf einem Gebiet unseres Theaterlebens, dem, allen Medienverlockungen zum Trotz, die Zuneigung des Publikums gehört, immer weniger Werke entsteben und die Bereitschaft zu Uraufführungen und Auftragserteilungen ständig zurück-

Doch bier eben beginnen die Schwierigkeiten innerhalb der "So-zialistischen Musikkultur". Die SED-Kulturfunktionäre fordern auch vom Musical "hohen Realitätsanspruch", vulgo: musikalische Polit-Komödien. Speziell dazu noch einmal Natschinski: "Gerade wenn man versucht, ernstere Dinge heiter darzustellen, sieht man sich vor besondere Schwierigkeiten gestellt. Ich bezweifie, daß heute unser eigenes Musical Chancen hat, ernste Themen ernst auf die Bühne zu bringen. Das können die Theater bestenfalls mit international bereits renommierten Werken machen wie Alexis Sorbas oder Der Mann von La Mancha', die von vorn-

son das soeben in Afrika ausgegrabe-

ne Skelett AL 288-1 - die berühmte

"Lucy" – der staunenden Fachwelt

prasentierte, datierte er seinen Fund

auf ein Alter von vier Millionen Jah-

ren. Bereits damals zweifelten viele

Archäologen an der "Schnellschuß-

Datierung" ihres Kollegen. Heute

scheint nun allgemein festzustehen,

Der Züricher Anthropologe Peter

Schmid erklärte dazu während der

soeben zu Ende gegangenen 19. Ta-gung der Gesellschaft für Anthropo-

logie und Humangenetik in Mün-

chen: "Lucy war mir zwischen 2,6

und 2,9 Millionen Jahre alt." Schmid,

der als allererste Adresse in seinem

Pach gilt, kommt nach einer sorgfälti-

gen Rekonstruktion auch zu dem

Schluß, daß Lucy nicht einmal eine

Dame gewesen sein muß; Beckenver-

gleichsmaterial entsprechender Au-

stralopithecinen gibt es noch nicht.

Sicher ist nur. daß das Mädchen -

oder der Jüngling - nur 105 Zenti-

meter maß und damit kleiner war als

Schmid errechnete den Schädelin-

halt Lucys auf 360 Kubikzentimeter.

Zum Vergleich: Schimpansen besit-

zen 440 Kubikzentimeter. Sie muß

ungefähr 36 Kilogramm gewogen ha-

ein heutiger afrikanischer Pygmäe.

daß Lucy viel jünger ist.

kreis finden."

Die Erfahrungen bestätigen Natschinskis Einwände. Neue "DDR"-Musicals erleiden regelmäßig Schiffbruch. Der letzte Fall: Das Mubestätigen sical "Meine Geschichte mit Anīko" von Peter Bejach (Libretto) und VIImos Körmendi und Manfred Grafe (Musik) in Erfurt. Das Publikum flüchtete in Scharen. Und Elke Schneider, Stellvertretende Intendantin und Künstlerische Leiterin des Städtischen Puppentheaters Magdeburg, konstatierte in "Theater der Zeit": "Ich sah ein Geschicht-chen, Musical kaum."

Ein ähnliches Urteil fällte die Ostberliner Wochenzeitschrift "Sonntag" über die Uraufführung des "DDR"-Musicals "Herbstgewitter" von Ursula Damm-Wendler (Libretto) und Henry Krtschil (Musik) an der Staatsoperette Dresden: "Das angekündigte Herbstgewitter braute sich sehr langsam zusammen, kam dann nicht von der Stelle, blieb - da kein Blitz einschlug - auch in seinem äußeren Effekt völlig spannungslos. Als es sich nach zwei Stunden endlich verzogen kräftige "Buh"-Rufe aus – sein einziges und ganz bestimmt zu geringfügi-

ges Ergebnis!" Die Fachkritik bei hauseigener Musicals richtet sich übrigens auch immer gegen die Leistungen der Akteure, die offenbar nie recht bei der Sache sind. Es handelt sich eben um Fehlanzeige auf der ganzen Linie. Die wirkliche Ursache für die Misere liegt in dem tiefen Mißtrauen der verantwortlichen SED-Funktionäre gegenüber allem, was nach Amüsement

und Amerikanismen riecht. So klagte nicht zu Unrecht der Schauspieler Ulrich Lebich in "Theater der Zeit": "Die Ausbildung muß ja erstmal aus der Illegalität geführt werden. Das, was wir an der Hochschule gemacht haben, geschah ja völlig außerhalb des offiziellen Lehrprogramms... Solange die Verantwortlichen ihre Meinung zum Genre nicht ändern, brauchen wir gar nicht weiterzudiskutieren, weil sie immer bestrebt sind, Leuten, die das ändern möchten, Knüppel zwischen die

ge Lucys haben nicht, wie noch Joh-

anson und Richard Leakey angenom-

men hatten, vornehmlich auf dem Bo-

den gelebt. Schmid sowie franzö-

sische und amerikanische Wissen-

schaftler sind sich einig, daß Merk-

male am Schulter- und am Ellenbo-

gengelenk, am Thorax und am Bek-

lich hat sie auch dort geschlafen."

Archāologie: Ein Knabe verdunkelt Lucys Ruhm

Sensation am Rudolfsee

A ufregung um eine alte Dame: Als affen. Australopithecinen vom Schla-1974 der Amerikaner Don Johan ge Lucys haben nicht, wie noch Joh-

HARALD BUDDE

# Der Mann, der Adolf Hitler verklagte

Ein Werner-Pünder-Preis erinnert jetzt an einen mutigen Rechtsanwalt während des Dritten Reichs

Die Gerichtsbeamten rieben sich die Augen, als die Klageschrift beim Landgericht Berlin einging. Dann rieb sich die SS die Augen: Eine deutsche Anwaltskanzlei verklagte den Führer und Reichskanz-

ler" Adolf Hitler auf Schadensersatz. Der Vorgang liegt ein halbes Jahr-hundert zurück, aber er ist unvergessen als Beweis dafür, was manche Menschen auch im Dritten Reich um des Rechts willen wagten. Der Berliner Rechtsanwalt Dr. Werner Pünder und sein Juniorpartner Dr. Erich Wedell übernahmen ein Mandat, mit dem sie Hitler für einen Mord verantwortlich machten: Die heimtückische Erschießung des Vorsitzenden der Katholischen Aktion, Dr. Erich Klausener, am 30. Juni 1934. Ihr Schrift-setz vom 27. März 1935 war gerichtet gegen "L) das Deutsche Reich, 2) das Land Preußen; diese vertreten durch a) den Reichskanzler in Berlin W 8. Wilhelmstraße 78, b) den preußischen Ministerorasidenten in Berlin NW 40, Königsplatz 6, c) den Reichs und preußischen Minister des Innern, Berlin NW 40, Königsplatz 6, d) den Reichs- und preußischen Justizmini-ster, Berlin W 8, Wilhelmstraße 65."

Der Beklagtenvertreter zu a) hieß Adolf Hitler, der zu b) Hermann Göring, die beiden anderen waren Wilhelm Frick und Dr. Franz Gürtner.

"Die Klägerin ist die Witwe des Ministerialdirektors im Reichsverkehrsministerium Dr. Erich Klausener. Die Beklagten beauftragten am 30. 6. 1934 oder vorher die Geheime Staatspolizei mit Maßnahmen gegen Dr. Erich Klausener. Am 30. 6. mittags begaben sich zwei Beauftragte der Geheimen Staatspolizei in Klauseners Dienstzimmer im Reichsverkehrsministerium, Wilhelmstraße 80. Bald darauf erfuhren die Angehörigen, daß Klausener erschossen in seinem Amtszimmer liege."

Die Klage ließ keinen Zweifel daran, daß Klausener rechtswidrig getötet, also ermordet worden war. Klausener "fiel nichts zur Last, was seine Festnahme oder gar Tötung gerechtferigt hätte. Es fehlt jeder Anhalt dafür, daß er an den Maßnahmen der Männer beteiligt war, gegen die sich die bekannten Schritte der Beklagten am 30. 6. 1934 richteten."

Es dauerte mehr als zwei Wochen, ehe die Beklagten zu 1) und 2) reagierten; dann aber verfuhren sie mit der ihnen eigentümlichen Wucht. Am 16. April wurden die beiden Rechtshatte, löste es immerhin noch ein paar | anwälte in ihrem Büro festgenommen. Als Pünder seine Zelle in der Prinz-Albrecht-Straße betrat, sah er zialisten fürchteten den Mann, der so



Saß in derselbes Zelle, in der Gregor Strasser ermordet wurde: Der Rechtsamwalt Dr. Werner Pünder

30. April 1934 Hitlers einst engster und wichtigster Mitarbeiter, der 1932 gestürzte Reichsorganisationsleiter der NSDAP Gregor Strasser, erschossen worden.

"Ich müsse mit meiner Erschießung rechnen"; das erfuhr Rechtsanwalt Dr. Werner Pünder aus dem Mund von SS-Hauptsturmführer Meisinger. "Eine mildere Beurteilung käme nur dann in Frage, wenn ich endlich zugäbe, daß mit der Klage eine öffentliche Aktion gegen den Führer und die Reichsregierung beabsichtigt gewesen sei." Darauf konnte Pünder dem entrüsteten Hauptsturmführer eine verblüffende Antwort geben: Er hatte die Klage eingereicht, weil ein vom "Führer und der Reichsregierung" erlassenes Gesetz es so vorschrieb, und - weil ein Vorgesetzter Meisingers, der SS-Oberführer Breithaupt, es ihm nahegelegt hatte.

Pünder war verwandt und eng befreundet mit Klausener. Dieser hatte noch am 24. Juni 1934 auf einer Großkundgebung zum Katholikentag in Berlin gesprochen; die Nationalso-

den Schlag gegen die SA-Führung unter Ernst Röhm beschloß, wurden auch einige mißliebige Personen au-Berhalb der SA liquidiert, wie Strasser, der ehemalige Reichskanzler von Schleicher - und eben Klausener.

SS-Hauptsturmführer Gildisch suchte am 30. Juni mittags Klausener in dessen Büro auf und eröffnete ihm die Festnahme: als Klausener darauf seinen Hut vom Kleiderständer nehmen wollte; erschoß Gildisch ihn von hinten. Dann legte er die Pistole in Klauseners Hand und ließ den Reichsverkehrsminister Eltz v. Rübenach wissen, daß Klausener bei der Verhaftung Selbstmord begangen habe. Bezeichnend ist die Reaktion des erschütterten, aber sich an sein Staatsverständnis klammernden Ministers, als Pünder mit der Witwe im Amt erschien und Zweifel an der Selbstmordversion äußerte: "Wollen Sie denn die Meldung einer höchsten Reichsbehörde anzweifeln?"

Genau das wollten Frau Klausener und Pünder. Aber wie konnte man den Toten vom Selbstmordverdacht betreien? Am 3. Juli 1934 bereits eran ihren Wänden Blut. Dort war am viele mobilisieren konnte. Als Hitler 🛮 ließ Hitler ein "Gesetz über Maßnah-

ziger Artikel lautete: "Die zur Niederschlagung hoch- und landesverräterischer Angriffe am 30. Juni, 1. und 2. Juli 1934 vollzogenen Maßnahmen sind als Staatsnotwehr rechtens."

Dennoch blieb kurioserweise der Weg über das Gericht offen. Eine Zeitung im fernen Ägypten ("Bourse Egyptienne") triumphierte sogar, daß ein "sensationeller Prozeß" vor dem Reichsgericht bevorstehe: Angehörige von Todesopfern des 30. Juni würden klagen und "die Regierung hat tatsächlich nicht die Möglichkeit, den Prozeß...zu verhindern."

Faktisch war es genau umgekehrt: Die Regierung, die natürlich jeden unliebsamen Prozeß unterbinden konnte, erließ ein Gesetz, das solche Prozesse erst erzwang. Am 13. Dezember 1934 erging ein "Gesetz über den Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche" (gegenüber den Hinter-bliebenen des 30. Juni). Es bestimmte, daß sie einen Ausgleich bekommen könnten - aber zunächst müßten sie Klage erheben: erst dann konnte der Reichsinnenminister nach seinem Ermessen entscheiden, ob etwas zu gewähren sei.

Wieso die NS-Behörden ein Gesetz zur Selbstbloßstellung erließen (wenn sie den Hinterbliebenen etwas geben wollten, konnten sie es ohne Prozeßweg tun), ist nie geklärt worden; vielleicht ging auch das von Gurtners Mitarbeiter Hans v. Dohnanyi aus, der keine Gelegenheit ausließ, der NS-Regierung ausgeklügelte Schwierigkeiten einzubrocken. Jedenfalls empfahl der Gestapo-Mann Breithaupt tatsächlich Pünder in aller Naivitāt, dem Gesetz gemāß die Klage einzureichen. Erst dann merkten die NS-Behörden, was sie sich da selbst zugezogen hatten. Pünder und Wedell warteten im Gestapo-Gefängnis mehrere Wochen auf den Tod; schließlich kamen sie auf Druck einflußreicher Persönlichkeiten frei. Ihr Wagnis war nicht umsonst. Frau Klausener bekam ihre Entschädigung; damit war der Mord eingestanden. Und eine der erstaunlichsten Affären des Dritten Reiches fand einen tröstlichen Abschluß.

In diesem Jahr haben die Mitarbeiter seiner heute von seinem Sohn Albrecht in Frankfurt geführten Kanzlei zum hundertsten Geburtstag des 1973 Verstorbenen einen "Werner-Pünder-Preis" gestiftet; jährlich werden 10 000 DM für eine historische oder verfassungsrechtliche Arbeit aus dem Themenkreis Freiheit und Totalita-

Hans Schreiner ENNO v. LOEWENSTERN

Mustermesse zu Ehren des guten alten Klaviers – Das zweite "Gran Piano Festival" in Amsterdam

# Die Tastentiger schleichen durch den Notenwald

Musikmarathons machen (mei-stens) müde, wenn Veranstalter die Aufnahmefähigkeit des Publi-kums bis zum Umfallen strapazieren. Daß sie dennoch zuletzt Mode gemacht haben, pruß irgendwie auch mit Masochismus und Konsumwut zu tun haben – nach dem Motto, man könne von der Droge Musik einfach

nie genug bekommen.

Das am Wochenende in Amsterdam massiv organisierte "Gran Piano Festival" scheint jedoch eine rühmliche Ausnahme zu sein. Vor einem relativ kleinen und intimen Rahmen von Fachleuten und Tastentigern traten an die 30 Pianisten mit selbstgewählten Programmen an und spielten nicht in übler Wettbewerbsmanier gegeneinander auf, sondern machten je nach Temperament, Wissen- und Interpretationsstand darauf aufmerksam, daß die Klavierwelt nicht bloß aus schwarzen und weißen Tasten be-

Die im Rampenlicht stehenden Solisten sind unter den reisenden Virtuosen - nicht nur ihrer Meinung nach - insofern die ärmsten, als sie wie keine andere Musikergruppe vom

"Material" abhängig sind. Sie müssen auf Tourneen einfach mit den Instrumenten auskommen, die der Veranstalter zur Verfügung hat. Da paßt der eine oder andere Flügel, dem auch ein Eigenleben, eine "Seele" zugebilligt werden soll, zur Mentalität des Interpreten nur selten wie Jacke und Ho-

Diese Mühen und Probleme sind bekannt, fast schon Binsenweisheiten und werden daher im Streß des Konzertalltags allzugern verdrängt. So sollte es vielleicht einmal heilsam gewesen sein, daß sich in Amsterdam ein zwangloses Forum aus Künstlern, Managern, Klavierherstellern und Journalisten ergab, das in Theorie und Praxis darüber beriet.

Das \_Gran Piano Festival\* ist daher als eine friedliche Mustermesse zu verstehen, die gegen Isolationstendenzen einer Branche aufzutreten versucht. Die Veranstalter, eine Interessengemeinschaft aus Firmenvertretern und eine Hotelkette, hatte im Vorjahr damit einiges Echo ausgelöst und konnte nun beim zweiten Durchgang auch ein herrschaftliches Pro-

gramm und eine bunte Künstlerschar präsentieren.

Gänzlich ohne programmatischen Schwerpunkt streiften die Pianisten durch die gängige Literatur. Gespielt wurde simultan in drei Sälen: in zwei Salons im ehrwürdigen Hotel Pulitzer an der Prinsengracht sowie im Salon Christofori eines alteingesessenen gediegenen Musikhauses.

Jedem der Pianisten wurden zweimal 45 Minuten zugestanden. Natürlich war da die einheimische Garde besonders vertreten und hatte sich gegen ein internationales Feld zu behaupten. Aus Wien kamen Jörg Demus, Paul Badura-Skoda und der jüngste Gewinner des Beethoven-Wettbewerbes Stefan Vladar. Neben dem Exilrussen Juri Jegorow machte vor allem der nun am Wiener Konservatorium iehrende 60jährige Leonid Brumberg Furore.

Spontan und völlig ungezwungen ergab sich in diesen dreieinhalb Tagen ein Niveau, daß nur in Ausnahmefällen jäh absackte. Der Zufall wollte es, daß binnen 24 Stunden Schuberts späte A-Dur-Sonate gleich dreimal zu hören war: Einmal unter

mechanischer Schwerarbeit von dem jungen Deutschen Matthias Weber. dann atmosphärisch einigermaßen gefestigt von dem Holländer Ronald Brautigam und - als die Überraschung schlechthin - von dem Engländer Stanley Hoogland auf einem Hammerklavier. Urmusikalisch formulierte er dies heikle Werk.

Ein pointierter Mozart (F-Dur-Sonate, KV 280) war bei Boris Bloch in versierten Händen, mit einem vorbildlich ruhig und poetisch vorgetragenen Schumann-Programm unterstrich Christian Zacharias seine Vorrangstellung, während der kauzige Engländer John Ogden zu mitternächtlicher Stunde die Welt fast auf den Angeln hob. Einige Zeit von der Bildfläche verschwunden, ist Ogden nun wieder der alte brillante, kraftstrotzende Virtuose mit umwerfender Persönlichkeit. Seine Chopin-Etiiden, Opus 25, waren eindeutig der umjubelte Höhepunkt.

Es darf jetzt bereits als sicher angenommen werden, daß das "Gran Piano Festival" 1986 seine dritte Auflage erleben wird.

WALTER GÜRTELSCHMIED

Ein Kleidungsstück als Kunstwerk - Krefeld zeigt "Krawatten im Museum"

## ken darauf hinweisen, daß sie mehr in den Bäumen gelebt haben muß. Schmid: "Lucy hat sich immer in die Bäume geflüchtet, und wahrschein-Übrigens wird Lucys Ruhm seit einem Jahr ganz entschieden von einem spektakulären Fund des Kenianers Kamoya Kimeu verdunkelt. Nahe des Rudolfsees fand Kimeu einen Stirnknochen, zu dem Richard Leakey, der einen ungeheuren Spürsinn für Hominidenmaterial besitzt, alsbald das fast komplette Skelett nachheferte. Er bestimmte es als einen 1,6 Millionen Jahre alten Homo erectus! Von diesem Knaben (Fund \_KNM – WT 15 000°) weiß man inzwischen, daß er zum Zeitpunkt seines Todes etwa zwolf Jahre alt gewesen ist und schon erstaunliche 1,68 Meter groß war. Der Rauminhalt seines Gehirnes umfa6te bereits rund 1000 Kubikzentimeter - nur noch 300 Kubikzentimeter weniger als der des modernen Für die Wissenschaft ist dieser

# Evas Schleife sorgt für Sittsamkeit

68er Utopien unter einem Che Guevara-Plakat nachtraumt, mit dem Satz vor: "Ich glaube, mein alter Herr kann sich noch nicht mal 'n Schlips binden!" Trefflicher läßt sich die Rückkehr zu einem zwar nutzlosen, aber dekorativen Kleidungsstück, das vor kurzem noch als Ausdruck der Spießbürgerlichkeit galt, nicht kennzeichnen. Deshalb wundert es auch nicht, wenn die Krawatte museumswürdig wird. Die Italiener sind auf die Idee gekommen, und das Deutsche Textilmuseum in Krefeld hat die Ausstellung "Krawatten im Museum" übernommen. Wie es sich für eine ordentliche hi-

storische Schau gehört, fängt alles mit den alten Römern an Schließlich hat irgendein scharfäugiger Vorfahr

ock für den Herrn: cus Tückers gewindene

so eine Art Kulturbindfaden um den Hals trugen. Doch interessant wird tenform zusammengetragen. Und an die Geschichte erst in späteren Jahrden Wänden hängt neben dem bei hunderten, wenn sich auf Kupferstichen und Gemälden bei den Herren ' Dine auch ein Adam-und-Eva-Bild ein Halsschmuck aus Tüchern ausmachen läßt. Und selbst Revolutionare verzichteten auf der Barrikade nicht auf diesen Schmuck, belehrt uns ein historisches Bild. Und für die Gegenwart unterstreichen Kinoplakate, Comics und Schallplattenhüllen die Wichtigkeit dieses Requisits.

Aber das bleiben nur Präliminarien. Die Hauptsache sind die Originale: Ein Gestell mit einer Auswahl von 176 Regimentskrawatten, alle gestreift und alle verschieden; oder eine mächtige Etagere mit gut zweihundert Schlipsen von den zurückhaltend einfarbigen bis zu Beispielen mit Abbildern von japanischen Holzschnitten, impressionistischen Landschaften oder dem Sonnensystèm. Die Phantasie der Krawattenherstel-

ler scheint unerschöpflich zu sein. Das inspiriert natürlich auch zahl-

becher, Schalen, Gläser, Spielkarten und noch manches andere in Krawatdiesem Thema unvermeidlichen Jim von Franco Balan frei nach Dürer, auf dem bei Eva eine Schleife für die rechte Sittsamkeit sorgt, während sie eine wildflatternde Krawatte als

Schlangenersatz zu verführen sucht.

Während die Beschriftung im Museum offenläßt, ob die Fotos mit Hochhausfassaden, die vom Dach bis zum Trottoir ein Riesenschlips schmückt, Fotomontagen oder tatsächlich Abbilder sind, flattern vor dem Museum zwei meterhohe Fahnen mit aufgemalten Krawatten von dachhohen Masten. Nach dem Rundgang durch diese amüsant inszenierte Schau mag man gar nicht mehr mit bloßem Hals und Hemd gehen, wird aber zugleich durch die Fülle der Möglichlichkeiten verwirtt - von den vielen Varianten, den Knoten zu schlingen, ganz zu schweigen. (Bis 5. Jan.; Informationsblatt 10 Pfg.)

PETER DITTMAR

## **JOURNAL**

Hamburg: Neumeier bleibt bis 1996

war. **Hambure** John Neumeier, seit 1973 Ballett-direktor der Hamburgischen Staatsoper, hat seinen Vertrag mit der Hansestadt bis 1996 verlängert, um, so Neumeier, nach der Phase des Aufbaus jetzt an die Konsolidierung seiner pädagogischen und künstle rischen Arbeit herangehen zu können. Nach den neuen Vertragskonditionen kann er jetzt nicht nur seine Solisten-Mannschaft um 20 Stellen erhöhen und eine technische Crew für seine Ballettaufführungen engagieren, sondern auch seine Tourneetätigkeit erweitern. Ein wichtiger Vertragspunkt ist auch das neue Ballettzentrum, das im Sommer 1988 fertig sein soll.

Prix Interallié an Serge Lentz

AFP. Paris 49jährige französische Schriftsteller Serge Lentz ist in Paris für seinen Roman "Vladimir Roubaiev" mit dem "Prix Interallié" ausgezeichnet worden. Es ist der zweite Roman von Lentz, der 1982 bereits für "Les Années Sandwiches" mit dem Preis des Buchhändlerverbandes geehrt worden war. Der neue Roman schließt an die große russische Romantradition an und schildert den Lebensweg einer außergewöhnlichen Persönlichkeit im Rußland des 19. Jahrhunderts. Der aus einer ukrainischen Familie stammende und in Paris geborene Lentz studierte in England und arbeitete längere Zeit in den USA als Journalist.

Veranstaltungsserie: Bauhaus-Montreal

DW. Montreal

Mit einer großen Veranstaltungsserie "Bauhaus Montreal 1985–86" die vom Goethe-Institut in Montreal organisiert wurde, erinnern fünfzehn kanadische Institutionen an die Bauhaus-Bewegung. Das Programm umfaßt rund zwanzig Ausstellungen, u.a. über Josef Albers. Laszlo Maholy-Nagy, Kandinsky, Photographie am Bauhaus, dreißig Seminare sowie hundert Filmabende. Außerdem gastiert in Montreal die Berliner Akademie der Künste mit der Rekonstruktion von Oskar Schlemmers "Triadischem Ballett".

Stuttgart zeigt

DW. Stuttgart Werke von Hans Schreiner, der den Stuttgarter Hans-Molfenter-Preis 1985 erhalten hat, zeigt die Galerie der Stadt Stuttgart. Die Ausstellung umfaßt Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen. Sie ist bis 12. Januar zu sehen. Der Katalog kostet 15 Mark.

Literatursymposien: Bernhard und Stifter

Als Nummer 1 der "Schriftenreihe Literarisches Kolloquium Linz" präsentiert sich der Band "Thomas Bernhard" mit Referaten über den Theaterautor, die auf einem Kolloquium 1984 in Linz gehalten wurden. Der Band umfaßt 221 Seiten und kostet 200 Schilling. Ebenfalls in Linz ist jetzt der Sammelband "Adalbert Stifter heute" erschienen. Er umfaßt die Vorträge, die auf dem internationalen Symposium 1983 in London gehalten wurden (Adalbert-Stifter-Institut von Oberösterreich, 167 S., 168 Schilling).

Ein Verlags-Handbuch für junge Autoren DW. München

Informationen und Adressen aus dem deutschsprachigen Literaturbetrieb bietet ein soeben erschienenes "Handbuch für Autoren" von Sandra Uschtrin (Grafenstein-Verlag, München, 269 S., 28 Mark). Es will vor allem jungen Schriftstellern helfen, die richtige Adresse für die Veröffentlichung eines Manuskriptes zu finden (ob dabei Adressen aus der "DDR" nützlich sind, die hier ebenfalls verzeichnet werden. unterliegt allerdings gewissen Zweifeln). Aufgelistet werden Verlage, Zeitungen und Literaturzeitschriften, Literaturagenturen, Rundfunkstationen (allerdings da nur die Hörspielabteilungen) und Autorenvereinigungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Außerdem beschäftigen sich einzelne Kapitel u. a. mit der möglichst praktischen äußeren Gestaltung von Manuskripten und mit dem Recht des Autors.

Kunsthalle Tübingen beginnt mit Klapheck DW. Tübingen

Mit der Konrad-Klapheck-Ausstellung, die zuerst in Hamburg gezeigt wurde (s. WELT v. 8. 10.), wird die Kunsthalle Tübingen am 4. Januar nach längeren Umbauarbeiten wieder eröffnet. Anschließend werden Otto Meyer-Amden und sein Kreis vorgestellt. Dann folgen eine Picasso-Ausstellung, Arbeiten von Ingres und Delacroix sowie Bilder von Toulouse-Lautrec.

hat sich ganz anders als der Homo

jahr", sagt der Züricher.

sapiens forthewegt, da seine Beine kurzer und die Kniegelenke so beweglich waren wie die von Menschen-

ben - "wie mein Sohn im 6. Lebens-Fund eines erstmals fast vollständigen Homo erectus-Skeletts so with-Der frühe Hominide aus Ostafrika tig weil er jetzt als Norm und Vergleich für die zahlreichen Homo erectus-Bruchstücke in Asien und Afrika dienen kann.

Menschen.

In einer gezeichneten Parodie auf einmal entdeckt, daß die wackeren den hier auch Notizbücher, Aschen-Chlodwig Poth von Stefan Mittag Kämpfer auf der Trajanssäule schon becher, Schalen, Gläser, Spielkarten stellt ein wohlherausgeputzter Jungling einem Freund seinen Vater, der

FOTO: KATALOG reiche Nebengewerbe. Deshalb wer-

# 120 Millionen Unfälle im häuslichen Bereich

Bestürzende Zahlen einer Analyse des HUK-Verbandes

E. REVERMANN, Frankfurt Sage und schreibe 120 Millionen Unfalle sollen sich jährlich im Heumund Freizeitbereich der Deutschen ereignen. Diese Zahler, nannte gestern in Frankfurt der HUK-Verband in einer Studie, in der 90 000 Haushalte untersucht worden waren. Danach erleidet – statistisch gesehen – jeder Bürger der Bundesrepublik Deutschland zweimal jährlich einen Unfall in seinem Freizeitbereich.

Das Überraschende darar.: Technische Mängel der Geräte sind kaum die Ursache, in 99 Prozent der Fälle liegt vielmehr ein "gravierender Verhaltensfehler" des Bürgers in seiner gewohnten Umgebung vor.

In diesem bisher wenig erforschten Privatbereich verunglücken jährlich drei Millionen Bürger so schwer, daß sie sich in ärztliche Behandlung begeben müssen. Im Straßenverkehr sind es vergleichsweise "nur" 420 000. Von diesen drei Millionen wiederum werden 250 000 längere Zeit im Krankenhaus behandelt gegenüber 150 000 Verkehrsunfallverletzten. Oder: Während auf den Straßen jährlich an die 11 000 Todesopfer zu beklagen sind, sterben 12 000 Menschen an den Folgen von Heimunfällen. Dabei ist die Gruppe der Senioren mit mehr als 50 Prozent unter den Unfalltoten am stärksten vertreten.

Technische Unzulänglichkeiten spielen dagegen offensichtlich kaum eine Rolle. Nur drei Prozent der Freizeitunfälle sind auf krasses Fehlverhalten und Mißachten der Sicher-

heitsvorkehrungen zurückzuführen. Alle anderen Unfallursachen liegen in großer Risikobereitschaft und Sorglosigken begründet. Offenbar verführt die gewohnte Umgebung zum

Mit 43 Prozent nimmt die sportliche Betätigung die höchste Unfallquote ein. Dabei steht das Fußballspiel mit 400 000 Verletzten an der Spitze. 17 Prozent verletzen sich im Hobbybereich, wobei Jungen und Männern bis 35 die Spitze halten. 70 000 Menschen schließlich ziehen sich bei Schnee- und Eisglätte Sturzverletzungen zu.

Die Ursache dafür, daß sich Unfälle zu 80 Prozent bei sehr vertrauten Arbeiten ereignen, charakterisierten die Unfallforscher Professor Danner und Pfund mit der simplen Feststellung: "Die meisten stellen sich einfach zu dumm an und leben zu sorglos dahin".

Weil es bisher keine vergleichbaren Studien gibt, konnte der HUK-Verband gestern in Frankfurt keine Zahlen über die volkswirtschaftlichen Schäden nennen. Die geschätzten Summen gingen jedoch "in die Milli-

Auf der Basis dieser Untersuchung will die Beratungsstelle für Schadensverhütung im HUK-Verband Rückschlüsse auf die Unfallverhinderung gewinnen. Weil durchweg technisches Versagen auszuschließen ist, bleibt als Konsequenz nur die verbesserte Aufklärung, weniger Risiken

# Frühling im Dezember

WETTER: Unbeständig, mild

Subtropische Warmluft strömt nach Deutschland

Das Wetter fällt von einem Extrem ins andere. Nach dem intensivsten Kälteeinbruch im November seit 1921 (die Temperaturen lagen minus 3,9 Grad unter dem Mittelwert) müssen die Deutschen in diesen Tagen mit frühlingshaftem Wetter leben - und häufig leiden. Ursache für den Wärmeeinbruch, der Nordrhein-Westfalen gestern Nachttemperaturen von plus 11 Grad bescherte und tagsüber die Quecksilbersäule teils über 14 Grad klettern ließ, ist eine stark ausgeprägte Westwetterlage.

Ein Tiefdruckgebiet über dem Atlantik führt an seiner Südflanke (diese Bewegung geschieht immer entgegen dem Uhrzeigersinn) subtropische Warmluft über West- und Mitteleuropa hinweg. Am Wochenende wird diese Front das Baltikum erreichen. Gleichzeitig befindet sich Skandina-

Lage: Während der Süden Deutsch-

lands im Einflußbereich eines Hochs

über dem Mittelmeer liegt, wird der

Norden von Tiefausläufern über-

quert, die am Abend auch den Süden

Vorhersage für Mittwoch: Im Nor-

den stark bewölkt und Regen.

Höchsttemperaturen 10 bis 12 Grad.

Tiefsttemperaturen nachts 6 bis 9

Grad. Mäßiger Südwestwind. Im Sü

den allmählich Bewölkungszunah

**Vorhersagekarte** 

Hour or acknowled Teleforest position with endog higher

holt bedeckt

note bedeets
Adelty
befects
Androlle
Noted in gifty and
Optional Chains
Noted of Plans
Windhood Adelty
Noted
Seepon

Regen Schole Scholer Gewine Nederlandingsgebes

Temperatures in C

And Cas coor

And Fatherman Scales

Laterary of der Hate

Laterary of der Angel

4. Dez., 7 Uhr

vien im Wechselspiel von polarer Kaltluft - in Helsinki wurden gestern minus elf Grad, in Nordschweden minus 24 Grad gemessen - und dem Einfluß eines Tiefdruckgebiets. Starke Schneefälle waren die Folge. In Deutschland hingegen ist die weiße Pracht verschwunden, nicht nur in den Mittelgebirgen, die noch vergangene Woche unter einer dicken Schneedecke lagen. Die Zugspitze meldete gestern Mittag bereits plus zwei Grad. Trübe Aussichten für Skifahrer. Sie müssen auf den Gletschem ihr Heil suchen.

Die Prognosen der Meteorologen bis zum Wochenende: Es bleibt relativ warm, im Norden und Westen Deutschlands wird es regnen. An der Küste ist mit Sturmwarnung zu rechnen. Erst Mitte Dezember wird wieder Hochdruckeinfluß bestimmend, mit Kälte und Glatteis.

me und gelegentlich etwas Regen

Höchsttemperaturen 11 bis 15 Grad.

Tiefstwerte nachts nur wenig niedri

Weitere Aussichten: Etwas kühler,

aber weiterhin mild und unbestän

Sonnenaufgang am Donnerstag:

8.10 Uhr\*, Untergang: 16.15 Uhr;

Mondanigang: -- Uhr, Untergang: 13.25 Uhr (\* in MEZ, zentraler Ort

ger. Schwacher bis mäßiger Wind.

60 Jahre deutsche Ozeanographie Im kommenden Jahr neues Forschungsschiff im Einsatz



Die "Meteor" leitete 1964 ein neues Kapitel deutscher Meeresforschung ein. Gestern wurde das Schiff außer Dienst gestellt FOTO STEINERT

# Auf der Suche nach den Geheimnissen der Tiefsee

Von LUDWIG KÜRTEN

Die Geburtsstunde der deutschen Ozeanographie schlug im Frühjahr 1925, als das erste Forschungsschiff, die "Meteor", mit 103 Mann Besatzung und sieben Wissenschaftlern von Wilhelmshaven aus zu ihrer ersten Expedition in den Südatlantik aufbrach. Nach der Zwangsunterbrechung durch den Krieg konnten deutsche Meeresforscher erst 1964 wieder mit einem eigenen Schiff auf Fahrt gehen, der zweiten "Meteor", die nach mehr als 20 Jahren gestern in Hamburg außer Dienst gestellt wurde. Der Kreis schließt sich mit dem "Enkel" des ersten Schiffes. Es wird im kommenden Frühjahr in Dienst gestellt und erhält wiederum den traditionellen Namen. Auf der neuen "Meteor" werden nur noch 40 Mann Besatzung arbeiten, dafür aber 30 Ozeanographen, die die 60jährige Tradition fortsetzen werden.

In diesen Jahrzehnten haben deutsche Wissenschaftler zusammen mit Kollegen aus aller Welt die Geheimnisse der Ozeane von den Küsten der Antarktis bis zum Nordpolarmeer erforscht. Den Erfolgen dieser Arbeit sowie den zukünftigen Vorhaben ist jetzt eine Ausstellung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Bonner Wissenschaftszentrum gewidmet.

Die erste "Meteor" mußte ihre

Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Dienstag, 12 Uhr (MEZ):

Florenz
Genf
Helsinki
Hongkong
Innstruck
Istanbul
Kairo
Klagenfurt
Konstauza
Kopenhager
Korfu
Las Palmas
Leningrad
Lissabon
Locarno
Mailand
Malaga
Mallorca
Moskau
Nespel
New York
Nizza
Moskau
Nespel
New York
Nizza
Orslende
Palermo
Paris
Peking
Prag
Rhodos
Rom
Salzburg
Singapur
Split
Slockholm
Straßburg
Singapur
Split
Valeucia
Varna
Venedig
Warschau
Wien
Zürich

Ausland

Algier Amstere

Fahrten noch unter zum Teil abenteuerlichen Bedingungen absolvieren. Mehrfach überquerte sie den Südatlantik zwischen Argentinien und Südafrika. Regelmäßig entnahm die Mannschaft Wasserproben aus unterschiedlichen Tiefen, erkundete die Struktur des Meeresbodens und versuchte, die großen Strömungen aufzuspüren, durch die die Wassermassen der Ozeane in ständigem Austausch stehen.

Häufig reichte der gebunkerte Kohlenvorrat kaum für die Tausenden von Seemeilen quer über den Ozean, so daß an allem gespart werden mußte, was "nutzlos" Energie verbrauchte. Davon betroffen waren dann entweder die Lüftung der Unterkünfte oder die Dampfheizung. Manches Mal wurde auch das Licht frühzeitig abgestellt, damit genügend Strom für die wissenschaftlichen Experimente blieb. Doch trotz dieser Einschränkungen, trotz der Enge auf dem 75-Meter-Schiff, trotz der Hitze in den tropischen Regionen, die sich mit grimmiger Kälte im Eismeer abwechselte, zog die Besatzung voller Begeisterung das geplante Programm

Die Ergebnisse, die von dieser Fahrt 1927 mit nach Hause gebracht und in den folgenden Jahren ausgewertet wurden, rechtfertigten den Aufwand und die Mühen. Mit Hilfe

des kurz zuvor erfundenen Echolots konnte man erstmals ein durchgehendes Profil des Meeresbodens erstellen. Man erkundete die verschiedenen vertikalen Schichten, aus denen sich die gewaltigen Wassermassen des Atlantiks zusammensetzen und deren Dichte und Salzgehalt stark variiert. Zwischen ihnen erfolgt ein beständiger Austausch durch Wirbel und Strömungen.

Mitte der sechziger Jahre war die technische Entwicklung dann soweit fortgeschritten, daß die Forscher in erheblich kürzerer Zeit große Mengen an Daten sammeln konnten. Die verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten erlaubten es, viele Forschungsschiffe verschiedener Nationen in ein bis dahin wenig erforschtes Gebiet zu entsenden, um es systematisch zu erkunden. In solchen internationalen Projekten erforschte man unter anderem den Wasseraustausch zwischen dem Nordpolarmeer und dem Atlantik oder verschaffte sich einen Überblick über die Krillbestände im Eismeer.

Der deutschen Ozeanographie gelang es verhältnismäßig schnell, wieder Anschluß an den internationalen Standard zu erlangen. Durch gezielte Nachwuchsförderung und große finanzielle Anstrengungen, etwa den Bau der zweiten "Meteor", konnte sie schon in den 60er Jahren wieder im

Konzert der großen Forschernationen tatkräftig dazu beigetragen.

Inzwischen hat die Computer- und Satellitentechnik zu einem enormen Fortschritt der Meeresforschung geführt. Unmengen von gesammelten Daten werden in internationalen Zentren ausgewertet. Hochleistungscomputer berechnen die komplexen Wechselwirkungen zwischen Meeresund Luftströmungen und ihre Auswirkungen auf das Klima. Geradezu berühmt ist das "El Niño"-Projekt, mit dem man herausfinden will, warum die jahreszeitliche Verschiebung der warmen und kalten Strömungen im Pazifik so starke Auswirkungen auf das Klima in Südamerika, aber auch in Afrika hat.

Mit Hilfe der Satelliten-Navigation kann die Position jedes Forschungsschiffes inzwischen bis auf 50 Meter genau festgestellt werden. Ferngesteuerte Meßinstrumente, die - an Bojen und Ankern befestigt - im Meer versenkt sind, liefern ständig Daten über die Verfrachtung von Schadstoffen oder den Austausch von Energie und Substanzen zwischen Meer und Atmosphäre, Wenn diese Wechselwirkungen eines Tages genau aufgeklärt sind, wird man vielleicht auch die Entstehung des globalen Klimas besser verstehen und vorhersagen können.

## Diskussion um "Anwalt im Praktikum"

AP. Saarbrücken Die Bundesanwaltskammererwägt die Einführung eines "Anwalts im Praktikum" nach dem Vortald des "Arztes im Praktikum", da die Zahl der Juristen stark zunimmt. Sie folgt damit einer Anregung des Deutschen Anwaltstags, der im Mai dieses Jah. res im Mannheim stattfand. Wie der Präsident der Rechtsanwaltkammer des Saurlandes, Walther Senffelder erklarte, steht den meisten Jutzetudenten nach dem Studium mangels anderer Möglichkeiten nur noch der Anwaltsberuf offen. Darum habe sich die Zahl der Rechtsanwälte in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1970 und 1984 auf rund 47 808 verdoppelt. Die Anwaltschaft befürchtet nun eine Art negativer Auswahl, weil der Staat nur die Jungiunsten mit dem besten Pradikatser. amen übernimmt. Um dem entgegenzuwirken, sprach sich Senffelder für studienbegleitende Examina aus.

## Millionenraub im Rollstuhl AP. Kopenhagen

Zwei Männer, von denen einer im Rollstuhl saß, haben nach Angaben der Polizei einen Postsack aus einem Banktransporter im Kopenhagener Vorort Herlev geraubt und etwa 15 Millionen Mark in Bargeld und Schecks erbeutet. Der Rollstuhlfah. er versperrte dem Banktransporter die Zufahrt zur Bank. Dann griffen mitspielen. Vor allem die DFG hat i die Gangster die Bankboten en und entkamen mit dem Geldsack durch einen Fußgängertunnel.

## Nicht unfallversichert

dpa Kassel Wer während der Arbeit durch eingenommene Medikamente fahruntüchtig in einen Verkehrsunfall verwickelt wird, ist nicht von der gesetzlichen Unfallversicherung für Arbeitnehmer geschützt. Nach der neuen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) in Kassel gibt es prinzipiell keinen Unterschied zwischen der alkoholbedingten und der von Medikamenten verursachten Fahruntüchtigkeit. (Az.: 2 RU 75/84)

## Hoher Sachschaden AP, Nettetal

Ein Großbrand in einer Vergaseria brik im rheinischen Nettetal richtete gestern morgen einen Sachschaden von rund 25 Millionen Mark an Brandstiftung wird nicht ausge-schlossen. Nach Angaben der Polizei in Kaldenkirchen hatte sich der Brand zunächst im Verpackungsbereich der Fabrik ausgebreitet. Trotz intensiver Löscharbeiten fing auch eine benachbarte Lagerballe Feuer und brannte nieder.

## Doppelt soviele Haustiere

Frankreich ist fast doppelt so groß wie in der Bundesrepublik Deutschland. Nach einer jetzt in Paris veröffentlichten Erhebung sank die Anzahl der Hunde zwar von 1979 bis 1985 von 9,2 Millionen auf 8,8 und die der Katzen von 6,7 auf 5,8 Millionen, sie bleibt aber immer noch fast doppelt so hoch wie in Deutschland. Hier sind 3.8 Millionen Katzen und 3,5 Millionen Hunde registriert. Der Rückgang wird in Frankreich auf Kampagnen zurückgeführt, die zu überlegterer Anschaffung von Haustieren und zur Sterilisation raten.



ZU GUTER LETZT

worden." - Das meldete dpa.

# Plädoyer für einen "Todesboten"

Deutscher Bund für Vogelschutz ernannte die Saatkräbe zum "Vogel des Jahres 1986"

ischon so manches Tier das Leben gekostet. Dieser Umstand brachte jetzt auch der Saatkrähe den traurigen Ruhm vom "Vogel des Jahres 1986" ein - eine Bezeichnung, die der Deutsche Bund für Vogelschutz Vogelarten verleiht, die vom Aussterben bedroht sind. Vorläufer der Saatkrähe waren unter ande rem der Neuntöter. der Weißstorch und die Uferschwalbe.

Gleich mehrere Irrtümer haben die Saatkrähe in ihrem Bestand erheblich dezimiert. Bereits 1980 wurde sie in die Rote Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere aufgenommen. So gilt der bis zu 46 Zentimeter große Vogel wegen seines schwarz-glänzenden Gefieders und seiner krächzenden Rufe schon seit dem Mittelalter als Todesbote und ist darum beim Menschen nicht gerade gut angese-

Schwerer wiegt, daß man der Saatkrähe nachsagt, sie fresse im Herbst und Winter die frisch eingesäten Åkker kahl. Dieses Vorurteil hält sich hartnäckig, obwohl seit langem be-



rb*e*n bedrokt: die Saatkrähe

kannt ist, daß der rare Vogel Engerlinge, Mäuse, Schnecken und Würmer bevorzugt. Nur in äußerster Not frißt er Mais und anderes Getreide. Schon Brehms Tierleben von 1891 berichtet: "Unsere Landwirte freilich wissen davon nichts oder wollen davon nichts wissen und stellen sich durch ihr alljährlich wiederkehrendes als Fest geseiertes Krähenschie-Ben ein nicht eben schmeichelhaftes

ganze Nestkolonien der Saatkrähen zerstört - mit langen Stöcken oder der Feuerwehrspritze. Naturschützer

FOTO: DIE WELT

Zeugnis ihres Bildungsgrades aus."

Noch immer werden im Frühjahr

Rabenkrähen verwechselt werden, die fast überall abgeschossen werden durien. schaden Dabei sich die Landwirte, so ein Sprecher der nordrhein-westfälischen Landesanstalt für Ökologie in Recklinghausen, selbst: "Saatkrähen ernähren sich zu 75

Prozent von sogenannten Schädlingen. Als Allesfresser vernichten sie auf den Feldern schädliche Insekten wirkungsvoller als chemische Mittel.

gespritzten Äckern

Dazu kommt, daß Saatkrähen oft mit

verendete

Landwirten und Förstern fällt es schwer, sich der Meinung der Vogelschützer anzuschließen. Denn im Winter finden sie Tausende von Saatkrähen auf den heimischen Feldern. Dabei sind diese Vögel nur Wintergäste aus dem kalten Osten. Der Bestand an deutschen Saatkrähen ist in den vergangenen Jahren von mehr als 100 000 auf knapp 16 000 Paare geschrumpft. Bis zu 20 000 Mark Bußgeld muß bezahlen, wer diesem Vogel weiter nachstellt.



"Ich mußte beschleunigen, um 🗈 nen Lkw zu überholen', begründete ein Autofahrer bei Chatellerault in Westfrankreich seine um 130 Studdenkilometer überhöhte Geschwirdigkeit. Er war mit 266 km/h von der Polizei auf der Autobahn gestoppt



Wollen Sie Freunde gewinnen und dabei gleichzeitig etwas für Ihre Gesundheit run? Dann organisieren Sie im Utlaub der am Wocher ende ein Ballspiel am Strand oder auf der grünen Wiese. Nach der Formel Trimming 130 können Sie feststellen, ob Sie das richtige Tempo draufhaben. Schon 10 Minuten täglich Trimming 130 genügen, um Herz und Kreislauf zu trainieren, wenn das Herz dabei etwa 130 Pulsschläge in der Minute erreicht hat. Mit Trimming 130 können Sie in

vielen Sportarten fit werden. Zum Beispiel beim Tanzen, Laufen, Schwimmen oder Bergwandern. Auch Turn- und Sportvereine haben interessante Angebote. Wie mißt man den Puls? Ganz einfach! Pause einlegen. Puls fühlen. Mit Hilfe einer Armbanduhr Schläge

in 10 Sekunden zählen. Wenn Sie 21, 22 oder 23 Pulsschläge zählen, sind Sie im Richtmaß Trimming 130.

Bewegung ist die beste Medizin

| Bing senden Sie mu die kostenlose Brochure<br>Gesundheir durch Thimming 130° und das Programm<br>"Fil in 30 Tagen" DM 1,10 Pono fuge ich bei |  |   |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| ame                                                                                                                                          |  |   |  |  |  |  |  |  |
| nschnit                                                                                                                                      |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |  | • |  |  |  |  |  |  |



# WELT DES BUCHES

Eine Sonderbeilage über Kunst- und Bildbände sowie bibliophile Ausgaben

# "Um die Elektrizität der Mädgen" Die vergnügliche und respektlose Korrespondens der

ichtenberg zu lesen belebt und macht nicht Lichtenberg ist - gehört sicherlich mit fährtin M.D. Stechard, von der er sagt, "sie ganz eigentümlich geistig munter, denn man findet eine Art von Witz. den es heute nicht mehr gibt, den es aber im den es neute mont ment gaut, und Th. Hippel 18. Jahrhundert bei Jean Paul, Th. Hippel und anderen noch gegeben hat, der in Lawrence Sternes "Sentimentalischer Reise" seinen Ursprung zu haben scheint; es ist dies dennoch eine Einteilung, die vor dem indivi-duellen Charme und Witz Lichtenbergs haltmachen muß. Er ist doch nicht zu fassen.

Ein buckliger Mann, der seine Einfälle in seinen Briefen sprießen läßt, unbekümmert des Ortes oder des Adressaten in Anspielungen oder Probleme ausschweift, in ständiger Lebenskrise, voller Sehnsucht nach wissenschaftlicher Ganzheit, verzettelt, aber auf jede Weise hypothetisch neugierig, ein Möglichkeitsmensch, ablenkbar bis zur Selbstpreisgabe, ein Mann, der trotz alledem so schreibt, wie eine Nachtigall singt, das ist Kally Georg Friedrich Lichtenberg.

Lichtenberg zu lesen kann lesesüchtig machen. Nicht in dem Sinne, daß man ein Buch verschlingt, sondern daß man sich die Lektüre in immer kleinere Abschnitte teilt, um lange etwas davon zu haben. Dieser Briefwechsel von 1018 Seiten kann also gar nicht dick genug sein.

Lichtenberg ist ebenso munter wie klar über seiner barocken Materie, z. B. der Elektrizität. Wo auch immer sie sich sprachlich erhebt und auffliegt, setzt sie sich gleich auf unser Zwerchfell: "Ein (Blitz)Schlag, der so heftig ist, daß Achbleib mit deiner Gnade pp. auf 10 Quadratmeilen angestimmt wird, läßt sich wie ein Lamm an einem Glocken Drat leiten, ja durch vergoldete Leisten ab-📭 fiihren."

Eine solche Abführung roher Naturgewalt 16 💯 in Anmut und mit süßer Respektlosigkeit – wie kann man nur an "Ach bleib mit Deiner Gnade" ein "pp." anhängen, wenn man



Georg Christoph Lichtenberg

zur Evidenz, die Goethe empfand, als er sagte: .Wo auch immer Lichtenberg einen Scherz macht, liegt ein Problem verborgen."

Wenn Lichtenberg auf die Dinge blickt, faßt er scheinbar Entlegenes in Inkompatibles ineins, fast ursächlich, sehr selten paradox zusammen. Er ästhetisiert kein Phanomen, noch lanciert er Moral, aber er stellt am Besonderen dar, was allgemeiner Aufmerksamkeit wert sein sollte: "In Hamburg, wo der Pfarrer Goeze die Seelen an den Haaren in den Himmel zieht, ist der Kindsmord (all)gemein.

Wer hat nicht sofort die Assoziation der Probleme einer Großstadt und die einer Parteinahme für Lessing? Ein anderer Aspekt

Ulrich Joost/Albrecht Schöne: Georg Christoph Lichtenberg - Brief-wechsel Beck Verlag, München. Bd. II, 1018 S., zahir. Abb., 288 Mark.

tritt wie ein ewiger Vorwurf aus diesem Bild: "Seltsam, daß die Tiere, die ich mit Elektrizität töte, offenen Auges sterben, während noch Tauben, die man schießt, die Augen

Die Korrespondenz enthält eine Fülle von Funden, die keineswegs hinter den gesammelten Aphorismen der "Sudelbücher" zurückbleiben. Der zusätzliche Reiz liegt in der "Lesejagd", daß sie gefunden werden und daß die Aphorismen einen biographischen Kontext haben, in dem sie zusätzlich verständlich werden und nicht unmittelbar nebeneinander notiert sind.

Der Band enthält nur etwa ein Drittel der Briefe Lichtenbergs, der Rest sind Schreiben an ihn, darunter bekannte Namen wie Forster, De Luc, Lavater, wir finden fast alle Korrespondenten des ersten Briefbandes wieder, auch die unermüdlichen Briefe des Geheimen Rates Schernhagen aus Hannover, dem Lichtenberg ebenso fleißig antwortete und der vielleicht in seiner Briefbiographie die Rolle spielt wie Borowski und Wasianski in der Biographie Kants.

Manche Briefschreiber, z. B. der Dichter Bürger, scheinen Lichtenbergs Laune zu kopieren und ihn sogar beim Zoten zu übertreffen, aber Lichtenbergs Zeilen, auch wenn sie nicht zwei Punkte größer gedruckt wären, heben sich sofort von den Briefen ab, die er bekommt – bis auf einen Liebesbrief der Friederike Baldinger, der aus seiner eigenen Feder stammen könnte.

In diesem Band - es ist der zweite von drei geplanten - erscheint uns ein anderer Lichtenberg als der vor 1780. Er ist durchweg in Göttingen seßhaft und nicht auf Reisen ist auch bis 1782, soweit ihm das möglich ist, BILD: ULISTEIN psychisch stabilisiert durch die Lebensge-

hat mich mit dem gantzen menschlichen Geschlecht ausgesöhnt".

Was er treibt, nennt sich Experimentalphysik, ist aber, näher betrachtet, ständig wiederholtes Allotria und Happening. Er zeichnet und baut Blitzableiter, gibt Anweisungen, mit welchen Methoden Sauerstoff ("dephlogistisirte Luft") gewonnen wird, verbrennt unter großem Hallo der Studenten Phosphor und stählerne Uhrenfedern mit gewaltiger Lichtentwicklung, sympathisiert mit der Fliegerei - an die er nicht laubt: "Auf das Segeln in der Lufft rechne ich nicht viel, wir können auf dem Wasser seglen, aber nicht im Wasser" - läßt Drachen und Schweinsblasen steigen.

Und da er weiß, daß ein gewisses Gewicht eines Wissenschaftlers dadurch gewonnen wird, daß man Gegner findet und Streit be-kommt, legt er sich, nachdem er im ersten Band Lavater und den Medicus Zimmermann attackiert hat, diesmal mit dem Homer-Übersetzer Johann Heinrich Voß an, der mit einem Pasquill Aihurokriomachie oder das Gefecht des Widders an der Elbe mit der Katze an der Leine" (1782) antwortet.

Um die "Elektrizität der Mädgen" zur Heilung der Impotenz auszunutzen, erfindet und zeichnet er eine Versuchsanordnung die sehr an Salvatore Dalis Stelzen erinnert in der er ein nacktes Paar unter Strom setzt, um Erektion und Anheben des Zonfes zu erreichen.

Mit der gleichen Laune berichtete er über Vorfälle in der akademischen und bürgerlichen Welt Göttingens, aber hier dominiert wieder die schon erwähnte Nachdenklichkeit: "Vor einigen Tagen ist allhier ein Schweitzer nahmens Meyer der Sohn des Landvogtes rasend geworden und zwar wie man glaubt über die Logick, also die Vernunftskunst, mich wundert, daß wir den Fall nicht öffters haben . . . "

Um Gefallen an Aphorismen und Briefen, die sie enthalten, für sich zu finden, müßte man eigentlich im Besitz einer Anschauung sein, in der sie allesamt aufzugehen scheinen; das Beunruhigende, daß das bei Lichtenberg nicht der Fall ist - obwohl er sich, mit De Luc disputierend, in der Naturwissenschaft als dem Materialismus" zuneigend zu erkennen gibt -, wird dadurch vergessen, daß Lichtenberg die Doppelbödigkeit seiner Beobachtung sogleich mit dem gemütlichen Klima seiner Scherze ausfüllt. Die Beunruhigung aber bleibt.

Das Buch ist, wie schon das erste, bibliophil aufgemacht, vorzüglich gedruckt, kommentiert, textkritisch mit allem Komfort herausgegeben, was bei der Beliebigkeit des nen Kontrast bildet.

FRIEDRICH WILHELM KORFF



Von der Idealität zur Sentimentalität: "Lago d'Averno" (1794) von Jacob Ph. Hackert

# Blick durch die Wälder, durch die Auen

Erich Steingräbers Opus Magnum: Die Geschichte der europäischen Landschaftsmalerei

in wunderschönes, ein notwendiges in wunderschones, ein notwendiges Buch. Und doch wird gleich zu Anfang ✓ein Einwand fällig. Erich Steingräbers Opus Magnum "Zweitausend Jahre europäische Landschaftsmalerei" definiert die Landschaft als "gezähmte, nutzbar gemachte Natur". Damit kann man sich nicht zufrieden geben. Gerade die Malerei hat, zumindest in jüngerer Zeit, immer wieder das Ungezähmte, Unberührte in der Natur gesucht und als "Landschaft" dargestellt, im Großen wie im Kleinen. Malten die Amerikaner Frederick Edwin Church oder Albert Bierstadt die "Wildnis" der Rocky Mountains und der Anden, so Claude Monet den spontan wuchernden Seerosenteich, um den sich kein Gärtner kümmert. Und eines der allerbeliebtesten Themen des Genres ist seit langem die stürmische See - Symbol für das Unzähmbare schlechthin.

Nicht Zähmung und Nutzung sind Kriterien für das, was man Landschaft nennt, und Nutzung hinwegschweifende "Blick" auf freie Ursprünglichkeit. Nur derjenige erkennt Landschaft, der vom eventuellen Nutzen der Naturgegenstände für das menschliche Leben abzusehen vermag, der mithin der Zerlegung des Naturganzen in analysierbare Einzelteile widersteht und statt dessen die Totale anvisiert. Die Geschichte der Landschaftsmalerei war nicht zuletzt die Geschichte des langwierigen Durchbruchs zu eben dieser Totale.

Glücklicherweise weiß Steingräber das, ohne daß er sich ausdrücklich Rechenschaft darüber ablegt. Er fühlt sich mehr als Galerist und Kunsthistoriker denn als bloßer Theoretiker. Sein Buch ist kein Ästhetik-Seminar, sondern eine Art Bildergalerie, deren Exponate von klugen Texten begleitet werden. Bildteil und Textteil halten sich umfangmäßig etwa die Waage, und die durch-weg großformatigen Bildreproduktionen sind von der bei Editionen des Hirmer-Verlags gewohnten Vorzüglichkeit. Das Betrachten der Bilder ist hier mindestens so wichtig wie das Studium des Textes.

Man sollte freilich über den Bildern den Text keineswegs vergessen. Steingräber liefert mit ihm nicht mehr und nicht weniger als die erste Gesamtgeschichte der (europäisch-amerikanischen) Landschaftsmalerei überhaupt. Was es bisher gab, waren Einzeluntersuchungen oder knappe Zeitschriftenaufsätze, dazu in Buchform Max Friedlän-

ders klassische Essays über Landschaftsmalerei aus dem Jahre 1947, Gombrichs bekannte Studie von 1953 und M. Eberles Monographie "Individuum und Landschaft"

Steingräber hat die vorhandene Literatur sorgfältig ausgewertet und mit eigenen Forschungen angereichert, besonders bei den Kapiteln über die jüngste Kunst "nach dem Abschied von der Mimesis." Ausführlichkeit waltet in den Passagen über Elsheimer und Caracci. Poussin und Lorrain. Gaspard Dughet und Salvator Rosa - natürlicherweise", möchte man sagen, geht es doch bei ihnen um jene Epoche, in der sich das Genre in Gestalt der "idealen" oder auch "heroischen" Landschaft endgültig emanzipierte und selbständig machte.

Die Landschaft diente von da an höchstens noch in den Deklarationen gegenüber der Akademie als Staffage für figural-mythologische oder religiöse Themen. In Wahrheit

Erich Steingräber: Zweitausend Jahre europäische Land-schaftsmalerei Hirmer Verlag, München. 436 S., 208 Farb-tafeln, 228 Mark.

nicht so wie später in der Landschaftsmalerei des neunzehnten Jahrhunderts, die weitgehend geistentleerte, zufällig wahrgenommene Ansichten bieten sollte, sondern als bewußt ausgesuchter und angepeilter Wohnsitz eines erträumten oder intensiv gespürten, von der menschlichen Subjektivität unterschiedenen Natursubjekts.

Die Distanz zur bloßen Zähmungs- und Nützlichkeitsperspektive ist hier bei Poussin und Lorrain am größten; danach schlägt das Pendel zurück, die Entfremdung zwischen Mensch und Natur wächst wieder an, um schließlich im Tachismus und anderen modernen Richtungen zu kulminieren, für die sich "Landschaft" auf bloße Farbwerte oder gestrichelte Anagramme reduziert. Ein ähnliches Ausmaß von Naturferne hat es in der Malerei wohl nur noch einmal, nämlich in der frühen christlichen Kunst, gegeben, wo zum Beispiel - so in einer Regensburger Buchmalerei des zwölften Jahrhunderts der abstrakt gezeichnete Leib Christi zur Weltlandschaft" erklärt und in einzelne geographische Zonen aufgeteilt wird.

Zwischen solchen Abstraktionen und den

idealen Landschaften eines Nicolas Poussin also dehnt sich die Bandbreite möglicher Naturdarstellung. Es ist ein riesiges Spektrum, das Steingräber mutig ins Visier nimmt. Sehr genau dokumentiert es die "Wiederentdeckung der irdischen Welt" durch die Maler der Renaissance, die "Suche nach Arkadien" in der Barockzeit, die Landschaftsmalerei der Linszenierten Schäferspiele" während des Rokoko. Ein eigenes Kapitel ist den Niederländern gewidmet, deren Bilder noch am ehesten den Gedanken an "gezähmte, nutzbar gemachte Natur" na-

Schon bei Jan van Eyck tauchen ja im Hintergrund erstaunlich verstädterte, voll in die menschliche Zucht genommene "Landschaften" auf, und Steingräber weist überzeugend nach, daß das holländische Gemälde nie bloßes Abbild, sondern immer auch "Sinnbild" war, nie für sich selbst stand. sondern stets etwas "meinte". Insofern ist es der deutschen Romantik verwandt, den so oft \_spontan\* daherkommenden Landschaften des Caspar David F., die in Wirklichkeit sorgfältig arrangierte Symboltafeln sind, auf denen noch der letzten Fichte ein emblematischer Stellenwert zukommt.

Dem bloßen sinnlichen Eindruck, so lernen wir in dieser Geschichte der Landschaftsmalerei, ist nicht zu trauen, nicht einmal auf den Bildern der Impressionisten, die sich scheinbar vollständig den Sinnen ausliefern. Wenn bei Turner oder Monet die Konturen verschwimmen und die Farben ineinanderfließen, so wird damit keineswegs Objektivität oder "Landschaft pur" hergestellt, sondern es triumphiert im Gegenteil die strikteste Subjektivität, der menschliche Wahrnehmungsapparat als solcher. Das ist von der entfremdeten Sehweise eines Mark Rothko oder David Hockney ("Swiss Landscape", 1962) nur noch einen winzigen Schritt entfernt.

Mit Rothko und Hockney schließt Steingräbers eindrucksvolles Buch. Die allerjüngsten, realistisch-dämonischen Darstellungen abgestorbener, zu Tode genutzter und mit Gerümpel vollgestellter "Landschaft" werden nicht mehr berücksichtigt. Wer will, kann diese Bilder als einen immerhin ersten Schritt hin zur Wieder-Aufhebung der Entfremdung deuten, als sehnsüchtige Wieder-Annäherung an die ideale, die wahre Landschaft, wie sie einst von Poussin und Lorrain GÜNTER ZEHM

# Des Kaisers große Terrakotta-Armee

ber Kunst und Architektur der Ming-Zeit (1368 bis 1644) bietet das Werk zu wenig. Das ist aber wohl die einzige kritische Anmerkung, die man zu dem prachtvollen Bild-Text-Band "Das alte China" (5000 Jahre Geschichte und Archäologie. Hrsg. v. Wang Fangzi u. Nebosja Tomasevic. Mit Texten v. Han Zhongmin u. Hubert Delahaye. Deutsch v. Gabriele Herfurth. · - 280 S., zahlr.Abb., 148 Mark) machen kann. Die Palette reicht vom Neolithikum (zwischen 4000 und 6000 v. Chr.) bis ins 17. Jahrhundert und bietet Aktualitäten, Resultate neuer Ausgrabungen.

Erstaunlicherweise war die archäologische Forschung während der Kulturrevolution (offizielle Datierung von 1966 bis 1976) nicht tangiert worden, obwohl der Furor sich gegen "alles Alte" richtete. So ist China reich geblieben in der Darbietung seiner kulturellen Vergangenheit, die das vorliegende Werk in Geschichtsschreibung einbettet.

Höchst Eindrucksvolles wird dem Leser eboten, der sich ein Bild von ganz China machen will. Die Ritualgefäße der ShangLackwaren des Chu-Staates (5. bis 3. Jahrhundert v. Chr.), die Pferde der Han-Dynastie, die Tang-Pferde und die Kamele von der Seiden-Straße, die Grabbeigaben der Prinzessin Tou Wan und die unvergeßliche Lampe der Prinzessin (um 170 v. Chr.) bilden Höhepunkte großer Kunst und meisterhafter Photographie.

Am eindrucksvollsten ist jedoch die Terrakotta-Armee des Kaisers Qin Shi Huangdi (221 bis 201 v. Chr.), des ersten Kaisers der Qin-Dynastie, der China zentralisierte und mit einer unsterblichen Bürokratie ausstattete. 7000 lebensgroße Soldaten und Pferde in Schlachtordnung bilden die Armee des Herrschers nahe seinem Grab bei Shang xin in Zentralchina.

Karten erleichtern die Orientierung. Man erfährt leider nichts Näheres über die Autoren Han Zhongmin und Hubert Delahaye und über die (chinesischen) Photographen. Der Band ist ein schönes Geschenk und geeignet, die Lust zu einer (teuren) China-Reise anzuregen.



Zwischen 173 und 159 v. Chr. gefertigt:



Vom Gefängnis aus erteilt er einem jungen Anwalt den scheinbar sinnlosen Auftrag, seinen Fall unter der Annahme neu zu untersuchen, er sei nicht der Mörder gewesen. Dieser verwechselt die Justiz mit der Gerechtigkeit - mit für ihn verheerenden Folgen.



Erfolgsautorin Joan Aiken mit einem zwischen Ironie und Tragik changierenden, scharf ausgeleuchteten Gesellschafts-, Liebes- und Kriminalroman im viktorianischen Geiste: Das Mädchen aus Pariss, Ellens Kampf um Vager und Familienerbe und die verblüffende Lösung der erotischen Irrungen und Wirrungen halten den Leser bis zur letzten Zeile in Atem. Buch aktuell

Wieder einer dieser bestrickenden, aufregenden Romane, die Joan Aiken zu einem Publikumsliebling

432 Seiten



Matzerath Leines mehr gegeben hat: lean-Baptiste Grenoulle. Ein Literaturereignis. **Sterm** So uberraschena, so marchenhaft und zugleich so furchterlich angsteinisoßend, voll Phantasie und Sprachwitz. FAZ. Ein erfreulicher Anachronismus im modischer Interarischen Bla-Bla. Spiegel In diese etwas flache Szene der Literatur der leizten Jahre ragt Süskinds «Partum» als eine: herrliche Gegenkulisse. Der naseweise Roman Dufte.

Ein Monster betritt die deutsche Literatur, wie es

seit Blechtrommler Oskar

320 Serten

Diogenes Bücher sind weniger langweilig

# Er malte, Vogel singt Über Leben und Werk des Impressionisten Monet

ein Atelier! Aber ich nabe ja me ein Atelier gehebt, und ich verstehe nicht wie man sich in ein Zimmer einsperren kann. Zum Zeichnen ja aber nicht mim Malen! Ich ein Impressionist und will es immer bleiben." Also sprach Claude Monet zu einem Kunstkntiker der Zeitschrift "La Vie Moderne" im Sommer 1286; und genause glauben wir ihn zu kennen. Unsere Vorstellung von Monet ist haunt-

Unsere Vorstellung von Monet ist hauptsächlich durch zwei Bilder geprägt, einmal durch das Münchner Gemälde Manets, das den Vierunddreißigjähriger, malend in seinem "Atelierpoot" auf der Seine darstellt, und zum andern durch die späten Fotografien aus Giverny: sie zeigen uns einen liebenswerten alten Herrn mit weißem Vollbart mitten in einem üppig blühenden Blu-mengarten vor seiner Staffelei.

Er hat gemalt bis zuletzt, achtzig Jahre lang; denn als kleiner Junge natte er mit seinen brillanten Karikaturen und Zeichnungen schon sein erstes Geld verdient. Zwischendurch allerdings hat er viel und oft gehungert, bis er als Fünfziger, dann aber ziemlich rasch und endgültig, berühmt und

## Robert Gordon/Andrew Forge:

Aus dem Amerikanischen von Hans Sommer. DuMont Buchverlag, Köln. 304 S., zahlr. Abb., 148 Mark. Horst Keller:

Claude Monet

Bruckmann Verlag, München. 168 S., zahlr.

wohlhabend wurde. Man sieht es dem würdigen Greis in Giverny nicht an, daß er in seiner Jugend ein unruhiger Revolutionär und Heißsporn war, ein raffinierter Neuerer, der zielstrebig seinen Vorstellungen folgte. Pissarro nannte ian ein Schlitzohr, und nicht viele mochten mit ihm Kirschen essen.

Er war ein Fanatiker seiner Sache; und seine Sache war der Impressionismus. Ein Fanatiker blieb er sein Leben lang, auch als er fast blind war am Ende und die Farben nur noch durch die Aufschrift auf den Tuben unterscheiden konnnte. Da griff er zu größeren Pinseln, malte riesige Formate mit starken Kontrasten. Er wurde sechsundachtzig Jahre alt und überlebte alle seine Gefährten aus der Glanzzeit des untergegangenen Impressionismus.

Am 5. Dezember 1926 ist Monet gestorben. Er hat also noch schaffend das erste Viertel unseres Jahrhunderts erlebt. Gehört er deswegen in dieses Jahrhundert? Viele wollen es uns neuderdings weismachen. Sie reklamieren ihn als Vorfahren des Tachismus und der Neuen Wilden. Als er starb, waren Delaunay. Kandinsky. Klee, Moholy-Nagy, Schwitters. Mondrian und Malewitsch dabei, völlig neue Arten von Malerei zu produzieren. Sollte gleichzeitig im Garten von Giverny in aller Heimlichkeit ein greiser Avantgardist am Werk gewesen sein?

Zwei stattliche Neuerscheinungen beschäftigen sich jetzt mit Claude Monet, eine und Methoden gibt Keller natürlich sach- sterblich gemacht haben.



Claude Monet: Madame Monet auf dem Kanapee

davon besonders gründlich, und es ist ihr Verdienst, in dieser Frage die wünschenswerte Klarheit zu schaffen. Gemeint ist das Buch von Robert Gordon und Andrew Forge, während der Band von Horst Keller darin eher indifferent bleibt. Wer, aus was für Gründen immer, die Entwicklung zur Abstraktion für einen Fortschritt hält, sieht in ihrer unbewußten und unbeabsichtigten Vorbereitung ebenfalls eine Tugend. Immerhin hält es auch Keller für einen Irrtum. seinem "Helden" die Tendenz zur Ungegenständlichkeit zu unterstellen.

Keller schreibt in der Tat den Roman dieses innerlich und äußerlich bewegten Lebens. Er folgt ihm chronologisch von Le Havre bis nach Giverny, von den Karikaturen des frühreifen Schülers über die realistischen Stilleben und Figurenbilder bis zu den irrealen Malereien der späten Serien und Seerosen. Rund 150 vor allem in der Farbwiedergabe vorzügliche Abbildungen begleiten den etwas konventionellen Text, der durchweg Bekanntes zu einer lebhaften Monographie des Menschen Monet und seiner Malerei aufarbeitet.

Dabei fallen immer wieder farbige Streiflichter auf den Zeithintergrund, auf die französische "Kunstszene", die damals noch nicht so hieß. Wir erleben die vielfache Berührung unterschiedlicher und verwandter Geister, ihre Auseinandersetzungen ebenso wie ihre gegenseitigen Hilfeleistungen, auch im menschlichen und familiären Bereich. Es war eine große und schillernde Epoche mit bedeutenden Namen und bleibenden Leistungen; und Monet hat ihr den beherrschenden Namen gegeben. Es war sein Bild "Impression – Sonnenaufgang", ein kleines, 50 mal 65 cm messendes Gemälde von 1872, das den "Impressionismus" aus der Taufe hob. Mallarmé konnte später sagen: "Ich bin glücklich, in derselben Epoche zu leben wie

Er sagte das übrigens zu Berthe Morisot. Die Schwägerin Manets (und sein früheres Modell) gehörte sozusagen zu den Gründungsmitgliedern des Impressionismus. Die anderen waren Pissarro und Sisley; später kamen Renoir, Degas und weitere hinzu, für längere oder kürzere Zeit. Monet nannte den Kreis der Auserwählten die "Kleine Kirche". Über ihre Malweise, ihre Prinzipien, Ziele

kundige Auskunft, wobei sich ganz von selbst seine Zentralfigur Monet als "der Impressionist par excellence" herausbildet.

Dies alles findet man in dem umfangreichen Band von Gordon/Forge (in einer nicht immer glücklichen Übersetzung) im Prinzip kaum anders, aber umfassender und detaillierter abgehandelt. Es kam den Autoren zugute, daß Monet von seinen zahlreichen Malexkursionen fast täglich nach Hause schrieb. Mit diesen Briefen stand ihnen ein immenses Quellenmaterial zur Verfügung, das sie weidlich auszuschöpfen wußten. Es wird gewissermaßen zweigleisig dargebo-ten. Neben dem eigentlichen "Haupttext" stehen kürzere und längere Marginalien, die sich mitunter selbständig machen und die Lektüre unterbrechen. Vorzüglich jedoch wieder der Bildteil, worin rund fünfzig Gemälde Monets erstmals farbig abgebildet

Eine kritische Neusicht sollte man nicht erwarten. Was gäbe es an den Bildern dieses Malers schon zu kritisieren? Sie sind allemal ein Fest für das Auge. Das gilt ohne Ein-schränkung für die Land- und Wasserlandschaften seiner besten Jahre, als er noch malte, "wie der Vogel singt". Doch man darf seine späte Schaffenszeit zumindest eine problematische Periode" nennen, wie es Meyer-Graefe schon getan hat. Durch die "Entdeckungen" der funfzige Jahre wurde diese Problematik nicht behoben.

Bei Forge kommt sie indirekt zur Sprache, wenn er schreibt: "Mir scheint, daß alles von Bedeutung während der letzten hundert Jahre in der Malerei in gewisser Weise von Monet beeinflußt ist - wenn nicht durch das, was ihm gelang, dann durch sein Scheitern; wenn nicht durch sein historisches Beispiel, dann durch seinen Mythos." Das Scheitern war zum Teil die Konsequenz einer sich abzeichnenden Monomanie, zum entscheidenden Teil aber die Folge des ans Tragische grenzenden Schicksalsschlags, der den Maler, den Cézanne "ganz Auge" nannte, seiner Sehkraft beraubte. Die letzten Bilder aus dem Garten von Giverny zeigen uns die Grenzen seines Sehvermögens und zugleich seine Auflehnung dagegen. Dieser Garten war sein "Modell" gewesen; aus ihm "pflückte" er verschwenderisch die Farben r die lichtdurchfluteten Bilder, die ihn un-EO PLUNIEN

# Den Märchenbrüdern zum Dank

Mit Beiträgen aus dem Fernen Osten: Zwei Neuerscheinungen im Grimm-Jahr 1985

Schung, legt nunmehr bereits den 5.
Band des "Brüder Gramm Gedenken" vor. das er 1963 anläßlich des 100. Todestages Jacob Grimms ins Leben gerufen hat. Das immens gewachsene Interesse an Leben und Werk der Bnider Grimm geht nicht zuletzt auf dieses Publikationsorgan zurück, das jeweis neue und besonders grundliche Beitra-

ge zur Grimm-Philologie bietet.
Die internationale Popularität der Brüder Grimm beruit auf ihren . Kinder- und Hausmärchen". Die Beiträge zu deren Verbreitung in China und Japan bieten mit staunenerregendem Material so sachkundige wie verläßliche Informationen. Mit nicht weniger als 46 Abbildungen wartet der Aufsatz zu

Ludwig Denecke (Hrsg.): Brüder Grimm Gedenken Bd. V, Elwert Verlag, Marburg, 268 S., Bildanhang, 48 Mark

Jürgen Weishaupt:
Die Märchenbrüder
Jacob und Withelm Grimm – ihr Leben und
Wirken. Verlag Thiele v. Schwarz, Kassel.
246 S., zahlr. Abb., 26 Mark.

Illustrationen Grimmscher Märchen in deutschsprachigen Ausgaben seit 1945 auf, der eine gewiß willkommene Basis für mancherlei entsprechende Untersuchungen bilden wird, die ja heute besonders im Schwan-

Zwei der bislang von der Germanistik viel zuwenig beachteten Akademie-Reden des alten Jacob Grimm sind neu kommentiert, die Bemühungen der Brüder um die go-tische Sprache, um das Verständnis des Nibelungenliedes und des mittelhochdeut-schen Spruchdichters Freidank, aber auch um den heute wieder vergessenen Barockpoeten Veriphantor werden in neues Licht gerückt; das Märchen "Der arme Junge im Grab" wird von seiner Quelle her (eine Erzählung des Jugendschriftstellers Ludwig Aurbacher aus dem Jahr 1834) neu gedeutet.

Man muß diesem Seminarium einer wirklich gediegenen Grimm-Forschung stetes Wachsen und Gedeihen wünschen, damit jenseits aller ephemeren Aktualisierungen ein derart verläßliches, Maßstäbe setzendes Publikationsorgan dauernd präsent bleibt. Dem Diktum Deneckes ist unbedingt zuzustimmen: "Was lange Zeit nur vereinzelt berücksichtigt und bisher nur einmal im Zusammenhang dargestellt wurde, wird durch den Mitarbeiterkreis und den Gehalt der

udwig Denecke, der verdienstvolle Bände des Brüder Grimm Gedenken an-Mentor der deutschen Grimm-For-schaulich und wirksam bestätigt – die alle Grazen überschreitenden Beziehungen der Brüder und die weltweite Wirkung ihres

> Die hervorragende Ausstattung der Bande von der soliden und ansprechenden Einbandgestaltung bis zum übersichtlichen Druckbild sowie der hohen Qualität der vielen Bildwiedergaben verdient besonders hervorgehoben zu werden.

Ähnlich gediegen präsentiert sich eine neue Biographie, deren Titel "Mürchenbrüder den Blick einerseits zwar unzukömmlich auf die eine, wenn auch populärste Leistung Jacob und Wilhelm Grimms verengt, andererseits aber doch seine Berechtigung hat, weil die Märchensammlung erkennbar im Mittelpunkt des Interesses und der Darlegungen steht. Schon die beiden Innendeckel des Einbandes bieten das komplette Faksimile der "Hänsel-und-Gretel"-Urhand-

Leider wird weder gesagt, daß es sich um die Handschrift Wilhelm Grimms handelt, noch daß als Vorlage nicht das Original, sondern die wenig opulente Wiedergabe in Lefftz' Buch von 1927 diente. Komplementär dazu ist die direkte Druckvorlage des die letzte Umschlagseite schmückenden Faksimiles Achim von Arnims "Findet, so werdet ihr suchen!" falsch nachgewiesen: Zwar liegt das Original in Marburg, fotografiert aber wurde ein Frontispiz des eben vorgestellten \_Brüder Grimm Gedenken" (Band 3,



1981). Das erheilt aus der beigegebenen Transkription ohne jeden Zweifel.

Jürgen Weishaupt ist überhaupt wenig mutterisam, was die Herkunft seiner recht ausgebreiteten und weithin soliden Kennt. misse betrifft. Er weist weder Zitate nach noch nennt er einen einzigen Namen aus der Grimm-Forschung. Statt dessen liest man etwa: "Zum ersten Mal korrekt und sorgfältig ediert wurde das handschniftliche(!) Ma-nuskript der Brüder 1927. Warum hier nicht der Name Leiftz erscheint, der es dem Leser allem ermögischen würde, sich zu orientig. ren, muil ebenso fragwurdig bleiben wie die Charakterisierung der wohl verdienstvollen doch nicht eben sehlersreien und veralteten Edition selbst, die 1975 durch eine maßgeb. liche Ausgabe ersetzt wurde. Man kann das Buch also nicht als wissenschaftlichen Beitrag werten; als erste Information, als Ein. stieg mag es indes seinen Zweck gut erfül. len. Es ist flüssig geschrieben, läßt kaum em gewichtiges Faktum der Grimmschen Bioand Bibliographie aus and ist weithin auf dem gegenwartigen Wissensstand.

In Einzelheiten - vor allem wenn sie Randgebiete der Darstellung betreffen - ist allerdings Vorsicht geboten, so wenn das neuerlich mehrfach und mit guten Argumenten als jüngere christliche Umgestal. tung identifizierte Märchen von der Ganse. magd als das "archaischste aller Marcheneingeführt ist, wenn die einleitende Abkir. zung "B." in der "Jugendbuche" (sief) der Droste nicht als Bellersen, sondern fälschlich als "Bökendorf" aufgelöst erscheint aber auch wenn behauptet wird, die "Zeitung für Einsiedler" habe zwei Runge-Texte veröffentlicht (es war nur der "Machandelboom"). Die Angabe, der Verleger Reimer habe "mustergültig" Korrektur gelesen, ist angesichts der brießlichen Zeugnisse und der Querelen um die Sprachgestalt der plandeutschen Texte sehr zu bezweifeln.

Diese Anmerkungen betreffen in der Regel kleine, aber doch auch charakteristische Details der Darstellung, deren großer Gang hübsch und originell nach den Flußland. schaften der Grimmschen Lebensstutionen gegliedert ist: von Main und Kitzig über Lahn, Fulda und Leine bis hin zur Spree. Ein verläßliches Personenregister, knappe Verzeichnisse der Lebensdaten und der Veröffentlichungen der Brüder Grimm runden den Band ab, der als eine unter vielen ähnlichen Veröffentlichungen solcher Art in diesen Grimm-Jahren seinen Platz finden dürf-

# Schlachtordnung auf dem Wandbehang

Als die Normannen nach England kamen – David Wilson über den Teppich von Bayeux

der europäischen Kulturgeschichte L V ⊥nennen, daß der Teppich von Bayeux sieben Jahrhunderte Kriege und Feuersbrünste bis zur Französischen Revolution intakt überstanden hat, daß er davor bewahrt wurde, in Stücke zerrissen als Dekoration eines revolutionären Karnevalswagens enden. Das verdanken wir wahrscheinlich der Tatsache, daß er nur an acht Tagen im Jahr während des Reliquienfestes in der Kathedrale von Notre Dame in Bayeux gezeigt und den Rest der Zeit sicher verwahrt.

David M. Wilson: Der Teppich von Bayeux
Aus dem Englischen von Wolfgang Proli.
Propyläen Verlag, Berlin. 212 S., zahlr.
Abb., 228 Mark.

wurde, so wie er auch die Kriege unserer Zeit in Verstecken überdauerte.

Was wir heute in einem besonderen Museum in Bayeux frisch gereinigt hinter Glas besichtigen können, ist ein grandioses Einzelstück seiner Epoche. Dieser mit bunten Wollfaden bestickte Leinenstreifen aus acht zusammengenähten Stücken von insgesamt gut 68 Meter Länge und 45 bis 54 Zentimeter Breite ist ein einmaliges Dokument des Alltags im westlichen Europa des 11. Jahrhunderts. Weder eine Handschrift noch ein anderer Wandbehang jener Zeit stellen in solch üppiger Bildfolge Ereignisse dar, die von entscheidender Bedeutung für die Geschichte Europas waren und außerdem zum Zeitpunkt der Herstellung nur zehn bis fünfzehn Jahre zurücklagen.

Der Teppich, der wohl vor 1082 in Südengland für den Bischofssitz des Odo von Bayeux gestickt wurde, schildert die Vorgeschichte der Eroberung Englands durch den normannischen Herzog Wilhelm und die al-les entscheidende Schlacht bei Hastings im Jahre 1066. Außer den Chroniken von Wilhelm von Jumièges und Wilhelm von Poi-tiers ist dieser Fries aus Stoff die einzige wichtige Quelle über die Kreignisse des Jah-

an kann es wohl einen Glücksfall 🛮 res 1066. Und weil er das Geschehen bis zur 🔝 Fundus für Historiker und Kunstgeschicht-Eroberung Englands nicht einseitig aus dem ler. Blickwinkel der normannischen Sieger - sozusagen als nachgeschobene Legitimation sondern recht ausgewogen und fair darstellt, fällt ihm von diesen drei Quellen eine besondere Bedeutung zu.

> Aber es ist ja nicht nur der historische Aspekt, der den Teppich so außerordentlich interessant macht, auch der künstlerische Gesamteindruck, die prachtvolle Farbigkeit. die trotz gelegentlicher Klischees und künstlerischer Konventionen imponierende Ausarbeitung der Feinheiten, die liebevolle Gestaltung auch der alltäglichsten Ereignisse neben den geschichtsträchtigen schlagen jeden Betrachter in den Bann.

Auf dem Teppich finden sich 626 Personen, 202 Pferde oder Maultiere, 55 Hunde, 505 Tiere sonstiger Art, 37 Festungen und andere Bauwerke sowie 41 Schiffe oder Boote, dazu Waffen , Kleidungsstücke, Geschirr, Acker- und Jagdgerät - ein unschätzbarer

Mren (

Herzstück des Bandes sind Reproduktionen von eindrucksvoller Leuchtkraft der Farben und erstaunlicher Plastizität der Figuren selbst auf den Randstreifen. Dies erklärt sich hauptsächlich dadurch, daß der Teppich 1982/83 gereinigt wurde und dies die ersten Aufnahmen danach sind. Andererseits nimmt das Schutzglas im Museum dem Teppich viel von seiner Leuchtkraft, so daß die Fotos besser scheinen als das für alle zu besichtigende Original.

David M. Wilson, Direktor des Britischen Museums in London und einer der besten Kenner angelsächsischer Kunst in Europa, faßt in seinen Ausführungen zur Geschichte des Teppichs, in den Bilderläuterungen und Kommentaren den neuesten Forschungsstand zusammen. Seine stilgeschichtliche Einordnung ist auch dem Laien verständlich dies ebenfalls eine gute angelsächsische PETER BÖBBIS

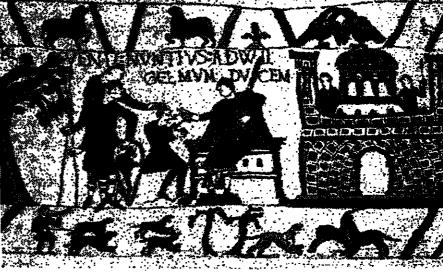

Der erste Abschnitt des Bildteppichs schildert die Reise Harolds in die Hier erkält Herzog Wilhelm in Rouen die Nachricht von Harolds Gefangen

# **Edition Sven Erik Bergh**



Ein Geschenk für jeden, der von der Ferne träumt: Der Kontinent der Gegensätze im Panoramaformat

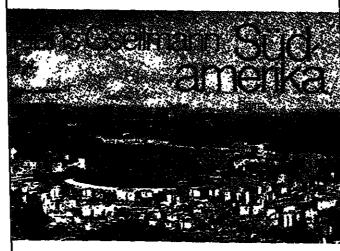

176 Seiten, 96 Seiten Text, 80 Farbbildseiten, Panoramatormat - Bildgröße 65 x 22 cm, geb., DM 80,-

In Bild und Text von der Copacabana bis zu den südlichen Gletschern, von den geheimnisumwitterten Inka-Stätten bis zu den Urwäldern am Amazonas, von den Slums am Rande der Millionenstädte bis zum Naturwunder der Iguassu-Fälle. Im Anhang mit genauen fototechnischen Anmerkungen.

VERLAG STYRIA GRAZ WIEN KÖLN

# Allende: Das Geisterhaus

Wochen auf der tish des Labres 1984« Buchreport Neigr Les labres, 1984 « Buchmarkt is and Franchit großer Erzählkunst

Autorenelite Lateinamerikas eingesee em Stück große Literatur.« Stern

»Anzukündigen ist ein Lesegenuß, ein Roman, dick, spannend und handlungsreich wie die alten > Schicksalsromane <, dabei geist-und phantasievoll, schauererregend und witzig, verspielt und zugleich ernst und genau im historischen und sozialen Bezug.« Weltwoche

Roman, Aus dem Spanischen von Anneliese Botond

In allen Buchhandlungen. Prospekte durch Suhrkamp Verlag, Suhrkamp Haus, 6 Frankfurt 1, American Orders: Suhrkamp/Insel P.O. Box 2007, Cambridge, MA 02139, USA





# Die glückbringenden Flügel der Fledermaus

Führen wirklich alle Wege nach Osten? - Jurgis Baltrušaitis' Entdeckungen im "Phantastischen Mittelalter"

Vieder einmal soll der Ostwind über den Westwind siegen. Allerdings geht es diesmal nicht – wie bei Mao, schen Welt, die Fledermausflügel der Damoder diese Parole prägte – um die Politik, sondern um die Erzeugnisse der Phantasie, um Bilder, die die Künstler nicht der Wirkhichkeit abgeschaut haben, um Monstren und Skurrilitäten als Zierat und Symbol im Mittelalter. Jurgis Baltrusaitis stellt die The The se auf, daß diese Elemente der gotischen 10 un Kunst der Antike und den Kulturen des 1 - Ostens entlehnt wurden.

Sein Repertoire der Beispiele ist recht weit gefächert. Er beginnt mit jenen seltsamen Wesen, die nur aus Kopf und Beinen ''le bestehen. Sie sind uns wie die zweibeinigen Man Vierbeiner und verlebendigte Gebrauchsge-

willyn.

nen kommen aus China, Kreisbilder sind von den Mandalas inspiriert, und selbst für die Totentänze werden buddhistische Vorbilder reklamiert. Der Autor knüpft sehr geschickt Verbindungslinien über die von der klassischen Kunstgeschichte und dem eurozentrischen Denken ab- und eingegrenzten Felder hinweg. Dabei führen für ihn alle Wege nach Osten, denn aus Persien, China, Arabien kommen seiner Meinung nach die Ideen für diese realistischen Gespenster. Das wird mit Photographien, oft auch mit

Umzeichnungen von Dekorationselementen aus diesen fernen Welten, die Beispielen aus dem gotischen Europa

gegenübergestellt werden, untermauert, so daß der Leser verblüfft ist, weil sich ihm Zusammenhänge auftun, die er bisher nicht gesehen hat. Allerdings entgeht ihm bei genauem Lesen nicht, daß Baltrušaitis manchmal auf sehr dünnem Eis munter fürbaß schreitet. "Es war nicht das Mittelalter selbst, das diese abenteuerlichen Mißbildungen erschaffen hat; sie entstanden keineswegs in jener Zeit, in der sie sich so wunderbar zu vermehren begannen", heißt es im ersten Kapitel.

Später stellt er dann die Frage: "Weshalb haben also die phantastiärrische Szene: Ein holländischer Kupferstich aus dem schen Formen der Gryllen (Fabeltiere) die Gephantastischen

schöpfen so geneigten Künstler der Romanik nicht angesprochen?", um mit dem vagen Hinweis zu antworten, daß die gotische "Zeit reif für diese Entdeckungen" war.

Dagegen merkt er zur Romanik an, "daß die Ahnlichkeit westlicher mit älteren östlichen Kompositionen eine unmittelbare Beeinflussung der abendländischen Künstler durch morgenländische Meister in diesen Fällen nicht beweist - daß hier ähnliche Vorstellungen ähnlich gestaltet sind, weil gewisse Formen überall naheliegen." Für die spätere, gotische Zeit soll das dann allerdings nicht mehr gelten.

Baltrušaitis heranzieht, können jedoch nicht immer überzeugen. "Weder im 13. Jahrhundert noch zu irgendeiner späteren Zeit brachen die Beziehungen des Abendlandes zum Morgenlande je ab", schreibt er. Er vergißt nur dabei, daß es diese Kontakte auch schon früher gab. Die Kreuzzüge begannen schließlich weil unter der Seldschuken-Herrschaft die Pilgerwege ins Heilige Land erschwert wurden.

Auch überzeugt es nicht, wenn Baltrušai-tis schreibt, daß beim Vielpaß-Medaillon oder dem Flechtornament "das gotische Abendland durch morgenländische Bearbei-tungen des Motivs mehr angeregt wurde als durch die einheimische Überlieferung". Die Flechtomamente sind schließlich in und durch die irische Kunst weit verbreitet gewesen. Erinnert sei nur an das Book of Kells, das Book of Dimma (beide um 800) oder an die Dekoration von Steinkreuzen und von Schmuckstücken. Aber es war keineswegs nur auf die keltischen Länder beschränkt, denn es taucht auch in den illustrierten Apokalypsen-Kommentaren des Beatus von

Jurgis Baltrušaitis: Das phantastische Mittelalter Verlag Üllstein/Propyläen, Berlin. 416 S., zahir Abb., 48 Mark.

Liébana im 9. und 10. Jahrhundert in Spanien auf. Ähnlich ist es beim Fransen- und Zackenornament, das Baltrušaitis vom byzantinischen oder persischen "Rumi"-Blattomament ableitet.

Bei den drei Hasen, die wie ein Rad angeordnet sind, so daß die Ohren in der Mitte ein Dreieck bilden (und jedes Tier zwei Ohren hat, obwohl insgesamt nur drei Ohren gemalt wurden), versucht der Autor eine Beziehung zu den Malereien, die seit dem 5./6. Jahrhundert in den Felsenhöhlen von Dunhuang im Nordosten Chinas entstanden sind, herzustellen. Aber genausogut könnte er auf den Tempel von Alchi in Ladakh verweisen. Dort wurden im 11/12. Jahrhundert ebenfalls drei und vier nicht genauer zu definierende Tiere als Rad mit den Ohren als Nabe angeordnet. Nur blieb Dunhuang selbst für die chinesische Malerei ohne Einfluß, und nicht anders war es mit Alchi. Wieso sollten sich also ausgerechnet die Abendländer das Motiv dort abgeschaut ha-

Auch daß die Fledermausflügel, die den Teufeln und Dämonen zugeteilt werden, aus China stammen, ist kaum stichhaltig. Baltrušaitis hat sie zuerst um 1210/1225 in Miniaturen ausgemacht. Dabei übersieht er, daß die

Die Beweise für die Beeinflussung, die Fledermaus in China ein Glückssymbol ist. weil die Aussprache "fu" für "Fledermaus" und "Glück" gleich ist. Gleiches gilt für die chinesischen Drachen, die nicht wie im Abendland Negatives assoziieren, sondern für die männliche, zeugende Naturkraft steben. Und wenn der Autor die gemalten Totentänze von den Mysterienspielen ableitet und sich dazu auf Künstle (1908) und Mâle (1931) bezieht -, dann weiß er nicht, daß die neuere Forschung diese Ansicht inzwischen widerlegt hat.

Mögen die Thesen über die Abhängigkeit des phantastischen Ornaments des gotischen Mittelalters von der Bildwelt des Ostens auch reizvoll sein, die Ableitungsreihen überzeugen nicht. Damit soll nicht gesagt sein, daß es solche Abhängigkeiten nicht gegeben hat. Nur sind sie wahrscheinlich viel eher literarisch als in Bildbeispielen weitergegeben worden.

Bei den Menschen mit dem Gesicht auf der Brust, den Hundeköpfigen oder Einbeinigen (die sich im Schatten ihres großen Fußes zu erholen pflegen), läßt sich die literarische Ahnenreihe z. B. von der "Indika" des Ktesias aus dem vorchristlichen frühen Jahrhundert über viele Autoren bis zum beliebten und für bare Münze genommenen Reisebericht "De mirabilibus mundi" des Jean de Mandeville aus dem 14. Jahrhundert verfolgen. Diese Texte haben Künstler immer wieder in Bilder umgesetzt. Warum soll es nicht auch so bei anderen Wunderlichkei-

Gerade ein Kunsthistoriker dürfte doch die Phantasie der Maler, Bildhauer, Kunsthandwerker einer Zeit nicht unterschätzen, für die der Teufel und die apokalyptischen Geister höchst real waren. Warum sollten sie nicht versucht haben, in Bildern und Skulpturen zu bannen, was sie scheinbar bedrohte. Gewiß, die Kunst lebt zu großen Teilen von der Weitergabe bestimmter Topoi. Nur geschah das im Mittelalter sehr langsam. Schließlich standen die druckgraphischen Techniken noch nicht zur Verfügung, und die Zeichnung mußte sich mit Holz- oder Wachstafeln als Zeichengrund begnügen. Pergament war dazu viel zu teuer (und das Papier verbreitete sich erst im 13/14. Jahr-

Die Höhepunkte der Kunst werden jedoch von neuen Inhalten in alten Formen, neuen Formen für die alten Inhalte und ganz selten von neuen Ideen in neuer Gestalt bestimmt. Bei der Lektüre des "phantastischen Mittelalters" könnte man das leicht vergessen.

PETER DITTMAR



In den 30er Jahren: "Börgermeister" Carsten Fock von Finkenwerder

# "Erinnern an düt und dat"

Exemplarische Bilder vom Leben an der Niederelbe

Darallel zum immer deutlicher werden-den Rückbesinnungsprozeß auf das, was wir die Geschichte der Deutschen nennen, also auf die nationale Dimension unserer Herkunft, findet eine Wiederentdeckung der Provinzen der Deutschen statt, also der regionalen Dimension unseres Ursprungs. Es geht um die Rekonstruktion des historischen Grundes, auf und aus dem wir geworden sind, und da ist, zu unser aller Glück, eben wesentlich mehr zu finden als nur der Trümmerhaufen des Jahres 1945.

Genau darum geht es all denen, die sich nicht nur bloß an die "gute alte Zeit" erinnern, sondern die Dokumente zusammentragen, um aufzuzeigen, was vor uns war, damit wir verstehen, warum wir so geworden sind, wie wir uns heute vorfinden. Damit wir wissen: Wir haben uralte Heimat und nicht nur einen zwölfjährigen Fluch. Einen solchen Versuch unternimmt der "Finkenwerder aus Überzeugung" Adi Albershardt. Unter dem Titel "An'n Elwdiek" ("Am Elbdeich") versammelt Albershardt über sechzig alte Fotografien, die "vom Leben der Menschen an der Niederelbe" zeugen.

Allerdings handelt es sich um ein versunkenes Leben in einer so nicht mehr vorhandenen Landschaft: Finkenwerder, die einst idyllische Elbinsel vor Hamburg, ist heute ein Industrieviertel des Stadtstaates, Teil seines weiträumigen Hafens. Auch hat Finkenwerder "durch das Zuschütten der Süderelbe und der alten Aue ihre insulare Lage verloren", der Verschmelzungsprozeß mit Hamburg schreitet weiter voran. Aber dem Herausgeber der alten Fotografien geht es nicht um eine bilderreiche Elegie angesichts an erinnern, daß dieser kleine Ort innerhalb auf Finkenwerder.

eines großen Gemeinwesens eine eigene, unverwechselbare Vergangenheit, daß er seine Geschichte hat.

Wie sehr dem Band dies gelingt, soll hier unterstrichen sein: Wir begegnen Bauern und Fischern, betreten Wege, die sie täglich passierten, Deiche, hinter denen sie Schutz suchten, verharren vor reetgedeckten Fachwerkhäusern, in blühenden Apfelgärten, bewundern die breiten Schiffe, "Steven" genannt" (enge Orte harter Arbeit), sehen Männer Netze flicken, Schiffe auf Kiel legen. Frauen Milcheimer am Joch tragen, und immer wieder Sielgräben, Weiden und Boote.

Das Erstaunliche an diesen Fotos: Selbst wenn sie Bewegung oder Arbeit zeigen, geht

Adi Albershardt: Christians Verlag, Hamburg. 72 S., 29,80

eine große Ruhe von ihnen aus. Sie zwingen den Betrachter, dem festgehaltenen Moment nachzudenken. Was man so findet, ist mehr als nur Vergangenes: Es ist Besinnung auf das Vorangegangene, ohne das wir nicht wären, und man muß nicht Finkenwerder sein, um das zu begreifen. Insofern haben diese Fotografien eine meditative Dimension, die im Kontrast zum nüchtern-alltäglichen Charakter der abgelichteten Motive steht.

Aber gerade dieser Widerspruch ist es, der den Reiz des schönen Buches ausmacht, das im übrigen von Bildkommentaren lebt, die uns wie Teile eines intimen Gesprächs entgegenkommen: keine Fakten- und Datenhuberei, sondern eine aufs Wesentliche redu-Profils (s)einer Landschaft, er will "nur" dar- unverkrampftes "Erinnern an düt und dat"

# Mit der Kamera auf den Spuren Goethes in Italien

ickblickend versicherte Goethe: "Ja, ter den Gedanken her. Er will – so wollte es auch Goethe – die Existenz sichtbar machen. empfunden habe, was eigentlich ein Mensch sei." Starke Worte. Aber auch starke Bilder. Der Hamburger Fotograf Michael Ruetz hat sich aufgemacht, zu erkunden, was Goethe auf seiner Italien-Reise alles gesehen hat, welche Eindrücke er von Stätten und Begegnungen empfangen hat, was ihn geformt, umgeformt haben könnte.

nstände aus der Bildwelt des Hieronymus

osch vertraut. Aber ihre Vorläufer ent-

:ckt Baltrušaitis bereits Ende des 12. Jahr-

inderts in Halberstadt und Köln. Und die-

Ungeheuer, die der Anatomie der Lebe-

sen hohnsprechen, sollen die Schnitzer

r Chorstühle, die Wand- oder Buchmaler

cht erfunden, sondern nur von den antiken

So geht es quer durch die phantastische

elt der mitteltalterlichen Kunst: Die Wun-

rlichkeiten sind den antiken Siegeln und

ünzen entlehnt, Islamisches bestimmt die

mamentik der alten Codices, zoomorphe

emmen abgeschaut haben.

Er war also mit der Kamera unterwegs. Aber sein ständiger Begleiter waren die Aufzeichnungen von Goethes "Italienischer Rei-

Michael Ruetz: Goethes Italienische Reise Vorwort von Norbert Miller. C. Hanser Verlag, München. 178 S., 148 Mark.

se". Aus dem Wechselspiel von Foto und Originaltext als Untertitelung ist ein opulenter Bildband geworden, ein Cicerone in ein Land, das für den Dichter ein "Arkadien"

Goethe hatte sich im September 1786 heimlich aus der Weimarer Enge davongemacht. Flucht, Sehnsucht, Klärung: das waten die Motive für den Aufbruch nach dem Süden. Sowenig diese Tour eine Vergnügungsreise werden sollte, so wenig war Michael Ruetz an einem Reiseführer gelegen. Vor Ort suchte Goethe hinter jedem Gegenstand den Gedanken. Ruetz sucht heute Bil-

Etwas anderes steht einem Fotografen auch gar nicht zu Gebote. Aber dieser hier hat sich auf etwas eingeschworen. Er will Goethes Spuren folgen. Also ist er auch hin-

Dazu muß er erst einmal heran an die Gegenstände. Das heißt: ein Fotograf, auch ein noch so guter, muß zunächst einmal abbilden, einfangen, was er vor sich hat. Das allein schon ist kein geringes Geschäft. Denn er muß die Stellen finden, die der

Dichter aufgesucht hat. Das sind auf der einen Seite die authentischen Orte, wie der Canal Grande in Venedig oder die Pyramide des Cestius in Rom oder das Amphitheater von Taormina auf Sizilien. Aber das sind auch Orte, die sich nicht so leicht dingfest machen lassen. Himmel, Meer und Gärten sind wie Gefäße von Gefühlen. Die lassen sich nur behelfsmäßig nachempfinden. Anders als Kunstgegenstände oder Architekturkomplexe entzieht sich Natur der Authentifizierung. Also bleibt auch einem Fotografen nur die (rhetorische) Frage: "Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,/Im dunkeln Laub die Gold-Orangen ghihn?"

Ruetz muß sich behelfen. Er weiß das. Schließlich sind seit Goethes Reise rund 200 Jahre vergangen. Da ware es verfehlt, ein Itinerar abzufotografieren oder Inventur zu machen. Ruetz hat sich für den Foto-Essay entschieden. Seine Bilder sind ebenso sachlich wie sensibel. Sie sind nicht poetisch überhöht, sie wollen nicht besser sein als ihr "Auftraggeber". Text und Bild entsprechen

einander, besser noch: sie ergänzen sich. Wir sehen mit den Augen Goethes, mit den Augen des Fotografen und mit unseren eigenen Augen. Die Sichtweisen vermischen sich. Das erklärt den Reiz der Reise in ein Reich einer bis heute fortdauernden Erinne-**WOLFGANG MINATY** 

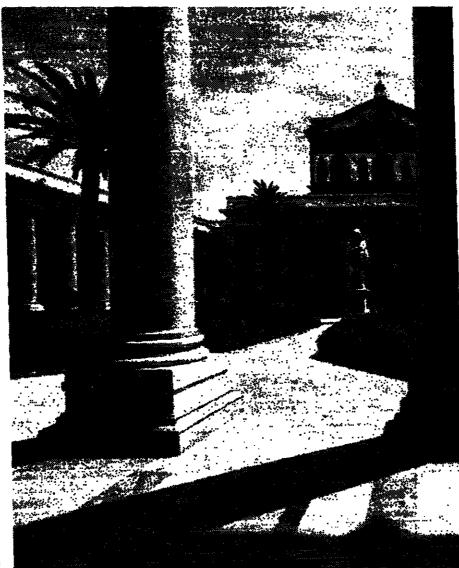

Michael Rütz: San Paolo alle Tre Fontane, Rom

# Vorläufer des Velozipeds

echsundsechzig Jahre lang ist die Le-benszeit des Karl Freiherm von Drais gewesen, 1785-1851; dieser Zeitraum umfaßte nicht nur napoleonisch unruhige Zeiten und scheinbar träumerisches Biedermaier - in jenen Jahrzehnten wurden die Zeitgenossen auch Mitglieder der Industriegesellschaft, ob sie das nun wollten oder nicht. Drais war ein Bürger der Markgrafenschaft Baden, eines der fortschrittlichsten deutschen Ländchen.

Wir verdanken ihm die Erfindung der Draisine - worunter zunächst nicht das hebelgetriebene Schienenfahrzeug zu verstehen war, das lange von Eisenbahnern im Dienstbetrieb benutzt worden ist. Als Draisine wurde Drais' Erfindung aus dem Jahre 1817 bezeichnet, das Laufrad, die "Laufmaschine": ein Zweirad, bei dem eigentlich nur der Antrieb durch Kette und Pedale fehlt, im übrigen ist unser Fahrrad bereits komplett. Der Freiherr von Drais also schenkte dem kommenden Jahrhundert das Fortbewegungsmittel, das in vielen Millionen Exemplaren überall auf Erden genutzt wurde und wird.

Er hat auch eine Notenschriften-Maschine erfunden, eine Schnellschreibmaschine, einen Sparofen, eine Kochmaschine. und er hat neue Wege in der Mathematik gesucht. Vielerlei fiel ihm ein. Oft erwies es sich als wenig brauchbar, oder es war auch anderen zur gleichen Zeit eingefallen oder

zung seiner Erfindungen sind zumeist verhallt. Der Freiherr und Kammerherr kam herunter, wurde entmündigt, starb elend.

All dies erfahren wir aus einer kleinen und ganz ausgezeichneten Biografie, die Hermann Ebeling geschrieben hat, ge-nannt: "Der Freihert von Drais, das tragische Leben des "verrückten Barons". Der G. Braun Verlag in Karlsruhe hat sie sehr liebevoll zu einem Buch gemacht, mit vielen Abbildungen aus der Zeit (132 S., 34,80 Mark). Wir erfahren auch, was vielleicht des begabten Drais' Verhängnis war: Sein Vater war ein hoher badischer Beamter und gewiß ein "Übervater", wie Ebeling ihn nennt. Er schützte den Sohn und tadelte ihn, ließ ihn Forstmeister werden und duldete, daß er bereits mit fünfundzwanzig Jahren pensioniert wurde.

Gewiß, heute wäre der Hofrat und Richter von Drais längst vergessen, würde man ihn nicht im Zusammenhang mit seinem Sohn erwähnen. Bei seinen Lebzeiten und auch nach seinem Tod aber hat er wohl auf den Nachwuchs mehr Schatten geworfen, als jenem gesund war. Ebeling deutet das nur an, denn es ist nicht zu beweisen. Hier hatte Drais denn doch endlich einmal Glück: Nicht jeder findet einen so sorgsamen und gründlichen Biographen, der sich zudem so trefflich ausdrücken kann.

CHRISTIAN FERBER



# iterarischer Büchertisch nymphenburger Verlagshandlung in den 🖞 Buchverlagen Ullstein/Langen Müller · Berlin · München



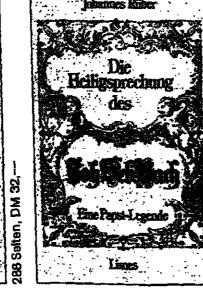

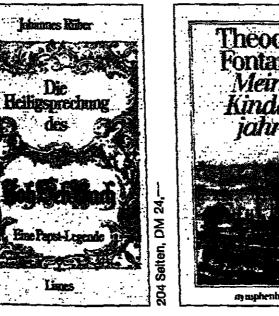



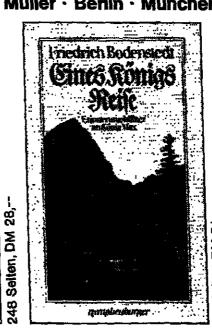



# Auslese

-S. Hirzel Verlag Stuttgart Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Birkenwaldstr. 44 7000 Stuttgart 1

Natürlich im Buchhandel.



Gerhard Vollmer Was konnen wir wissen. Band 1 Die Natur der Erkenntnis Hirzel Verlag Stuttgar

Nur ein Renoir fällt

aus dem Rahmen

E iner der schönsten Landschaftskalender für 1986 ist "Flußlandschaften" des

Bruckmann Verlags, München (60 Mark). Wir zeigen hier im Ausschnitt das Mai-Blatt:

Jacob Philipp Hackerts Blick auf St. Peter

in Rom". Hackert markiert in der deutsch-

italienischen Landschaftsmalerei den Übergang von der "heroisch"-idealen zur idylli-

schen, romantischen Sicht. Seine Kunst hat

Goethe beeinflußt, der während seines Auf-

enthalts in Italien Zeichenstunden bei ihm nahm. - Die Palette der außer Hackert hier

noch vertretenen Maler reicht von dem Nie-

derländer Philips Wouwerman bis zu dem Münchner Adolf Stademann; es sind übri-

gens – außer einem einzigen Renoir – mur

Künstler der zweiten Reihe, was dem Seh-

Vergnügen aber keinen Abbruch tut.



Kari GoʻSwaid Organization und Leben der Ameisen 356 Saiten. 146 Abbildungan, davon 16 farbig. Bucher der Zeitschrift Naturwissenschaftliche Rundschau). Kst. deb. DM 120.-

Gerhard Vollmer Was können wir wissen? Band 1: Die Natur der Erkenntnis Seitrage zur evolutionaren Erkennmistheorie. Mit sinsm Geleitwort von Konrad Lorenz XXV, 338 Seiten. 11 Abbildungen, 12 Tabellen. Kst. flex. DM 48,-.

Virich Roseberg Niels Bohr 1885 - 1962 Leben und Werk eines Atomphys:kers 344 Seiten, 52 Abbildun-gen auf 42 Tafein (Große Naturforscher, Band 47: Kst. geb. DM 38 -.

Hideki Yukawa 1907 – 1981 Tabibito - Ein Wanderer. Erinnerungen eines Physikers Herausgageben von Erwin Muller-Hartmann 183 Seiten, 33 Abbildun-gen, (Große Natur-

forscher, Bend 48). Kst. geb. DM 36,-.

Theodor Wagner-Jayregg Page Remained Tile pioorganischer Chemiker 92 Seiten 2 Fassimile. drucke: Grade Naturforscher, Band 46'. Kst. Fex. DM 24,-

Friedrich L. Boschku Ritter, Burgen, Wallen Glanz und Eiend niterlicher Zoit 143 Seiten, 35 Abbildungen im Text und auf Farb-

Kst flex DM 29.50.

E. Schmitschek und G T. Werner Malarie, Flackfieles, Peat Auswirkungen auf Kultur nische Fornschritte. 174 Seiten. 58 Abbildungen, davon 11 farbige. 9 Tabellen. Kst. flex DM 29.30

Donald Goldsmith Tobia Owen
Auf der Suche nach Leben
im Weltall
2. Auflage. 459 Seiten.
209 Abbildungen. 20 Tabelien. Kst. geb. DM 89,-

## Ausgeprägte Mimik im Badezimmer

Exzellente Drucktechnik zeichnet "Puppenstuben" (Kunstverlag Weingarten, 26 Mark) und "Liebenswerte Puppen" (Georgi Verlag, Aachen. 40 Mark) aus. Die Puppenstuben aus der Sammlung Scheinhardt-Schüppel stammen aus den Jahren 1880 bis 1925. Bezaubernd homogen wirkt eine deutsche Marktszene von 1920. Im liebevoll arrangierten Badezimmer von 1925 hingegen zeigen die (vermutlich französischen) Babypuppen und eine Kinderfrau mit ausgeprägter Mimik deutliche, im Text nicht erklärte Herkunftsunterschiede. Der Georgi-Kalender bringt auf großformatigen Porträts (mit detaillierter Erläuterung) ausschließlich Puppen des französischen Stils, zumeist von Jumeau und Steiner in Paris, sowie des deutschen Belton-Typs.

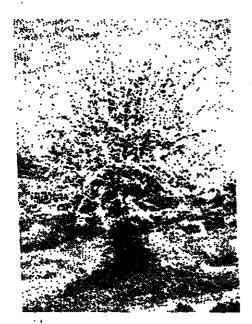

Skurril-Kauziges und

Repräsentatives

kurril-kauzig wäre ein treffenderer Titel

gewesen. Aber "Modern-crazy" ist wohl

marktgerechter. Zwölf Blätter mit Repro-

duktionen moderner Malerei stellt der Fo-

rum Bildkunstverlag, Hanau, vor (39,50

Mark). Herausgekommen ist ein Kalender

mit rundum schönen Beispielen einer spaßi-

gen bis geistreichen Kunst. Namen wie

Kandinsky, Klee oder Miró bürgen dafür.

Der bei te Neues erschienene Kalender

"Paintings from the Collection The Muse-

um of Modern Art, New York" (43 Mark)

bürgt mit dem Namen einer ganzen Institu-

tion. Dementsprechend qualitätsvoll sind

die Abbildungen. Von Braque über Feinin-

ger und Mondrian bis zu Rosenquist wird

anhand repräsentativer Beispiele die Kunst unseres Jahrhunderts abgeschritten. Min.

## Aushängeschilder unserer Natur

Erst als unsere Wälder zu sterben began-nen, besann man sich wieder auf die hierzulande traditionsreiche Liebe zu den Bäumen. Wie schön und prächtig diese Aushängeschilder der Natur sind, zeigen die zwölf hervorragenden Fotografien von Os-wald Kettenberger in dem Kalender "Jahr der Bänme" (Kiefel Verlag, 34 Mark). Dabei ist es gelungen, auch die Landschaft höchst dekorativ um die Bäume herum zu drapieren. Vom frischen Grün einer Buche im Frühjahr, über die blühenden Obstbäume und kräftigen Herbstfarben bis zu den verschneiten Fichten im Winter begleiten die Bilder den Betrachter durch das Jahr. Die literarischen Baum-Zitate, die die Fotos begleiten, stören die Wirkung der Bilder aller-

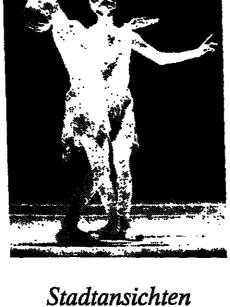

irch eine liebliche Landschaft bewegen Sich wohlgekleidete Bürger, rassige Pferde traben vor den Prospekten der zur Zeit der Romantik noch malerischen Städte Deutschlands. Der Schwarze-Verlag in Wuppertal hat "Die malerischsten deutschen Stadtveduten" mit zwölf farbigen Ansichten von Hamburg bis München zu einem Kalender zusammengestellt (32,80 Mark). Man sieht den schönen Bildern noch heute an, daß die Auftraggeber vor allem die Fremdenverkehrswerbung im Sinne gehabt haben müssen: Häßliche Gebäude fehlen, auch wenn es sie schon damals mit Sicherheit gegeben hat. An dem opulenten Kalender stört nur eins: Zwei der Abbildungen sind arg unscharf geraten, so schlecht können die

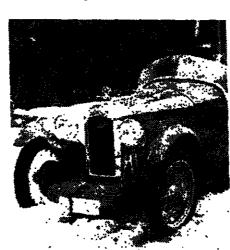

# Altmodisch, aber

Ballett aus Stuttgart

und aus Hamburg

Im Schmerz erstant und doch voller An-mut treten uns Marcia Haydée und Birgit Keil vom Stuttgarter Ballett in Pergolesis

"Stabat mater" entgegen, aber auch der klassische Pas de deux und der große Auftritt des Ensembles sind vertreten auf den zwölf

großformatigen, farbigen Blättern des von Hannes Kilian fotografierten Kalenders "Stuttgarter Ballett '86" (Kunstverlag Weingarten, 46 Mark). In Stuttgart großge-

worden und mit ersten Choreographien hervorgetreten ist John Neumeier, unter dessen Leitung das Hamburger Ballett zu einem neuen Schwerpunkt der deutschen Ballett-

Szene wurde. Holger Badekow hat "The

Hamburg Ballet John Neumeier" mit der

Kamera bei der Arbeit beobachtet ("Ballet

exercices". Edition Cicero, 59 Mark)

Die Hochkonjunktur bei der Oldtimer-Sammelei schlägt sich inzwischen auch in der Fülle neuer Kalender mit Oldtimer-Motiven nieder. Führend immer noch der te Neues-Verlag in Kempen mit "Veteran" (26,50 Mark). Hier sind die Farbfotos am "Autoveteranen" Schwarzwald-Kalender-Verlags in Lahr (aus dem das abgebildete Foto, ein Amilcar von 1923, stammt) gibt sich weniger exklusiv, bezieht die fünfziger und sechziger Jahre



# Farbfreudiges und Phantastisches

Welches Kunstwerk kann man sich ei-nen Monat lang anschauen? Die Frage stellt sich beim Kauf eines Kunstkalenders. Und sie ist mit "Henri Matisse "86" (Kunstverlag Weingarten, 46 Mark) leicht zu beantworten, denn die farbfreudigen Interieurs. Stilleben und Porträts gehören längst zu unserem Bilderhaushalt, sind dem Auge angenehm und beunruhigen nicht unser Kunstempfinden. Bei den Zeitgenossen ist das oft anders. Doch die Auswahl, die der Georgi Verlag in Aachen für "Grafik "86" (54 Mark) getroffen hat, beschränkt sich auf gemäßigt phantastische oder spielerische Realisten wie O. Alt, J. Vennekamp, K. Böttger-Graphiker, die nicht nur ihr Handwerk verstehen, sondern auch über eine anregende Bildphantasie verfügen.



## Höhepunkte der Ikonenmalerei

Dei "Ikonen"-Kalender, einer schöner Dals der andere: den von Aurel Bongers in Recklinghausen, der ja unter anderem auch auf dieses Gebiet sperialisiert ist, nimmt man jedes Jahr mit neuem Vergnügen zur Hand (32 Mark). Jeweils unter den hervorragenden, hochklappbaren Farbdrucken – abgebildet ist die Gottesmutter Dneprskaja (russisch, um 1800) – findet man gusführlighe Levenden von Heine Skrehe ausführliche Legenden von Heinz Skrobucha. – Mit weniger Informationen begrügt sich der Battenberg-Kalender, dessen zwölf Blätter gelegentlich auf Brütch blasse Vorlagen zurückgreifen (24 Mark). – Aufwendiger wieder der "Classie" aus dem Georgi Verlag mit deutschem und englischem Text und einer knappen Einführung in das Wesen der Ikonenmalerei (40 Mark).

21 : 27. 1

in the second

el iche

Refeichte.

Bollen E

&Weiln



# aus der Romantik

Originale nicht gewesen sein.

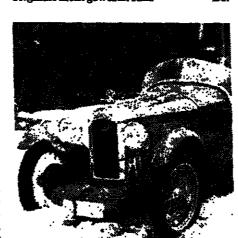

# Fragile Bollwerke auf Felsklippen

ie stehen an auf Felsvorsprüngen, flutbe 🔾 drohten Inseln, zwischen Dünen, hinter Abbruchkanten: Leuchttürme. Stürmen und Unwettern ausgesetzt, erfüllen viele dieser fragilen Bollwerke seit Jahrzehnten ihre Aufgabe: Wenn die Dunkelheit hereinbricht, Lichtsignale auszuschicken, die dem Menschen auf See Orientierung geben. Der Kalender "Leuchttürme" aus dem Verlag Ellert & Richter (29,80 Mark) zeigt zwölf dieser meist rot-weiß "gewandeten" faszinierenden Bauwerke. Für 24,80 Mark bietet ein Kalender von Jochen Kallhardt "Dörfliche Impressionen". Die erlesenen Motive - gefrorene Seen, Gehöfte, Niederungen und Baumstudien - fand der Fotograf in der Landschaft um das malerische Künstlerdorf Fischerhude bei Bremen.

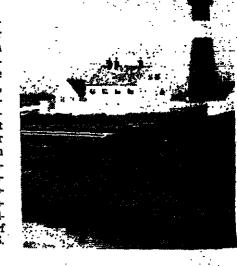

## Stille Wunder unter Wasser

Die phantastische Tier- und Pflanzenweit unter Wasser lockt Jahr für Jahr mehr Menschen zu den tropischen Inseln und Küsten. Tauchen und Schnorcheln ist zu einer beliebten Urlaubsbeschäftigung geworden. Nur wenige besitzen jedoch die Ausrüstung. die notwendig ist, um die Erlebnisse mit bunten Fischen, Korallenriffen und Blumentieren auf Zelluloid festzuhalten. Einfacher geht es auf jeden Fall mit den Fotos von Maximilian Montkowski in "Stille Wunder-Juwelen der Meerestiefe" (Schimper Verlag, 33 Mark), die in außergewöhnlicher Qualität die Unterwasserwunder vorstellen. Eine knappe Beschreibung der dargestellten Tiere und ihrer Biologie macht diesen far-benprächtigen Kalender zudem noch über



Der repräsentative

fasziniert sind!

das gewiß night unkultisch ist.

der Welt der Fliegerei

Das Buch gewährt Einblick in das Leben eines

125 Seiten. 16 forbige Aquarelle des Autors.

tarbiger Schutzumschlag, Leinen geprägt.

ISBN 3-92-208-02-6 DM 39.80 im Buchhandel

# Uniformkunde mit Menzels Schwung

Bekanntes, das identisch ist mit Bewähr-tem, bieten dem Freund zweifarbenen Tuchs die Kalender "Alte Uniformen" (Battenberg Verlag, München. 24 Mark) und "Württembergische Uniformen" (Schwarze Verlag, Wuppertal. 32,80 Mark). Der Batten-berg-Kalender zeigt Tafeln aus dem großen Werk von Menzel über die friderizianische Armee, das in seiner Kombination von künstlerischem Schwung und uniformkundlicher Akribie noch immer unübertroffen ist. In ihrer Art einmalig, wenn auch ohne Anspruch auf besondere künstlerische Gestaltung, sind die mit knappen Anmerkungen versehenen Uniformtafeln aus dem 1856 erschienenen (und seither nachgedruckten) Werk von Stadlinger über das württembergische Kriegswesen.

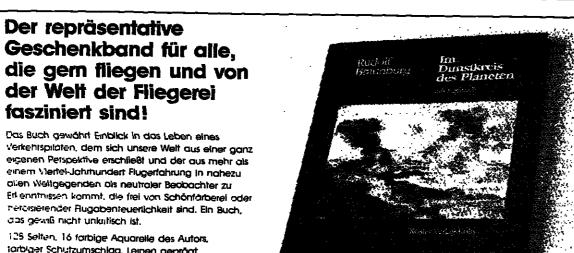

# Rudolf Braunburg Im Dunstkreis des Planeten

Flugimpressionen in Texten und Aquarellen des Schriftstellers und Flugkapitäns

Kösler Verlag GmbH, Postfach 190366, 5000 Köln 1

Weitere Bücher im Kösler Verlag: Bernhard Ohsam, Die Maus im Bierglas 20 Touristengeschichten rund um die Weit. Spannend, amusant, geistreich, mit Zeichnungen von

Wilfried Gebhard. Paperback, forbiger Umschlag, 238 Seiten DM, 9,80 Bernhard Ohsam, Paris mit Damen und

20 heltere Reiseerzählungen aus fünf Kontinenten. eine Fortsetzung des erfolgreichen ersten Bandes mit lilustrationen von Steffen Köpf.

Paperback, farbiger Umschlag, 220 Selfen DM 12,80: Hermann Terjung, Aus dem Tagebuch eines Flugkapitäns

15 dokumentarische Erzählungen, spannende und amúsante Ereignisse aus 25 Jahren Verkehrsfliegerei. Paperback, tarbiger Umschlag, 208 Seiten davon:

ló Bildseiten DM 12.80 Barvertrieb Libri-Dienst, KNO, KV



in the second of the second of

ir chilebag

# neu bei



Flaubert: Madama Bovary. 54 Seiten, DM 25,-ontane: Frau Jenny Trelbel. 225 Seiten, DM 22,oninniquamente in: Simplications. 175 Seiten. DM 28.— E. T. A. Hoffmann: Die Eliziere des i **eusera.** 977 Seiten, DM 22,-

RECLAMS KUNSTFÜHRER





RECLAMS KUNSTFÜHRER 7 Karten, Geb. DM 45,80

RECLAMS KUNSTFÜHRER



ARCHADLOGU FUHRER Esterrench und **ARCHAOLOGIEFUHRER** 



Neuer Gesamtkatalog von Philipp Raciam jun. Verlag GmbH, Postfach 11 49 - 7257 Dkz

## Kalender-Bibliographie

Evangelia: Heinrichs des Löwen 13 Miniaturen im Originatiormat. Insel Verlag, Frankfurt, 38 Mark. Theatrum Kalendarium Geographie der Erdteile und Topographie bedeutender Städte, Brönner Verlag, Breidenstein. 39,80 Mark.

Battenberg Verlag, München, 24 Mark. Kostbare Pupper Kunstverlag Weingarten, Weingarten. 42 Mark. Rallet Exercises

12 exclusive Faksimile Prints. edition cicero, Hamburg. 59 Mark. Gundel Kilian: Bailett-Kalender international

Kunstverlag Weingarten, Weingarten. 35 Vincent van Gogh

Edition te Neues, Kempen-Niederrhein. te Neues Art Edition te Neues, Kempen-Niederrhein.

43 Mark. Café Impressioniste Edition te Neues, Kempen-Niederrhein,

32,50 Mark. Kunstkalender Hans Sauerbruch Verlag des Südkurier, Konstanz. 24,50 Mark. **Victor Vasarely** 

caesar International Art Verlag, Stuttgart. 56 Mark. Älte Hebräische Handschriften Verlag der St. Johannis-Druckerei, Lahr. 38 Mark.

Jean Salombre Aquatinta-Radierungen, edition cicero, Hamburg. 62 Mark. Bruno Bruei classics edition cicero, Hamburg. 74 Mark. Tiffany-Fenster

Großbild-Dia-Kolender. Verlag J. Hannesschläger, Neusäß. 42 Mark. Farbige Vogelweit

Stähle + Friedel Verlag, Stuttgart, 23,50 Geheimnisvolle Unterwasserweit

Grosbila-Via-Kalender nesschläger, Neusäß. 26 Mark. Großer Katzenkalender Edition te Neues, Kempen-Niederrhein, 21 80 Mark

Wild und Hund Paul Parey, Hamburg. 18 Mark. **Gute Jagd** Dr. Schwarze Verlag, Wuppertal. 39,80 Mark.

Natur + Jagd Stähle + Friedel Verlag, Stuttgart. 23,50

.... und eine kleine Blume muß man haben" DuMont Verlag, Köln. 34 Mark.

Fotokunst-Verlag Groh, Wörthsee. 28,80 Mark. Bijhende Kakteea

Korsch Verlag, München. 21,90 Mark. Bränner Verlag, Breidenstein. 32 Mark. Alter Bavernkalende Andres Verlag, Hamburg. 18,50 Mark.

Edition te Neues, Kempen-Niederrhein. 19,80 Mark. <u>Balearen</u> Mollorca-Ibiza. Art Edition Kühlen Verlag, Mönchengladbach. 39 Mark.

farbiges Pommen Edition Geisselbrecht, Stuttgart. 24,80

Art Edition Kühlen Verlag, Mönchengladbach. 39 Mark. Aero Graphik

Stähle + Friedel Verlag, Stuttgart. 48 Mark. Asterix Sport-Kalender te Neues Verlag, Kempen-Niederthein.

23,80 Mark. "Bäres sind doch bessere Mensches" DuMont Verlag, Käln. 14,80 Mark. The Tolkies Calendar Tradis Verlag, Köln. 25,90 Mark.

# Vor des Königs Hauskathedrale

Aufschlüsse über die gotische Architektur in Frankreich

Autoren, Kunsthistoriker vom Fach, "hoffen auf Leser, die nicht nur eine einzige Kathedrale erkunden wollen, sondern die spüren, daß in Frankreich eine in Bewegung geratene Gesellschaft im 12. und 13. Jahrhundert das Land mit Tausenden von Kirchenbauten überzogen hat, ... auf Leser, die ... die Gründe und Umstände begreifen wollen, die diese Großbauten ermöglichten, die ... nachvollziehen wollen, wie man das Bauwesen organisiert hat, welche technischen Hilfsmittel man benutzt, wie man damals gedacht, entworfen und geplant hat".

Dazu werden als Musterbeispiele vorgestellt: Tore und Türen, Räume und Funktionen, Maße und Begriffe, Baumeister, Baugeschichte, Fundamente und Grundriß, Steinmaterial und seine Bearbeitung, Bauabläufe,

Dieter Kimpel, Robert Suckale: Die gotische Architektur in Frankreich 1130–1270 Hirmer Verlag, München. 576 S.,zahlr. Abb., 224 Mark.

architektonische Formund deren Ästhetik wie Bedeutung bis hin zu Geometrie und Natur am Bau - die Untersuchungsfelder sind breit gefächert und geben gute Einblikke, auch wenn die Systematik darunter et-

Jedoch wird an diesem Einleitungskapitel bereits deutlich, was das Buch an Vor- und Nachteilen in sich birgt. Der Fachmann erfährt wenig Neues über die bisherige Detailliteratur hinaus, allerdings Etliches an Interpretationsaspekten. Der Liebhaber hat ein gut lesbares Werk vor sich, das zwar Ansprü-

che an ihn stellt, ihn aber auch gut führt, und nicht zuletzt durch den ständigen Bezug zu den wirklich ausgezeichneten Schwarz-Weiß- und Farbfotos von Albert Hirmer und Irmgard Ernstmeier-Hirmer.

"Die Gotik beginnt als regional begrenzte Baukunst, ist aber kein Regionalstil in dem Sinne, daß sie die eine oder andere Zierform oder bestimmte Raumtypen bevorzugt. Vielmehr schafft sie allgemein überzeugende neue Formen und eine überlegene Technik und Organisation Deshalb konnte sie zu einer europäisch gültigen Baukunst werden." Ausgehend von dieser These wird als Entstehungs- und Verbreitungsgebiet der Gotik bis 1200 das französische Kronland angesehen, allerdings mit offenen und wechselnden Grenzen und in Konkurrenz zu seinem anglo-normannischen Nachbarn.

Damit ist auch der Raum umrissen, dem

sich das Buch widmet. Hier werden eine politisch labile, allerdings im Erstarken begriffene Territorialherrschaft und eine Kunstlandschaft gleichgesetzt - ein gewiß diskussionswürdiges Unterfangen. St. Denis als teilweises Zitat von St. Etienne im normannischen Caen, Sens und die davon abgeleiteten Bauten, St.Germer-de-Fly mit seinen normannischen Anklängen, Noyon, St.Germain-de-Prés in Paris, Senlis, Soissons - bedeutende, aber auch weniger bedeutende Bauten werden vorgeführt, nicht in Form einer detaillierten Baubeschreibung, der Analyse und baugeschichtlichte Interpretation folgen, sondern durch schlaglichtartiges Aufzeigen der Bauelemente, auf die es den Autoren in ihrem Zusammenhang ankommt. Auf diese Weise entsteht kein



Die Weihe des Hochaltars: Der Chorraum von St. Denis in Paris

Corpuswerk für den Kunsthistoriker, aber ein stets spannendes Lese- und Fotobuch.

Notre-Dame in Paris als "Hauskathedrale des Königs" wird als Vorbild für eine ganze Reihe kleinerer Bauten vorgestellt. Es folgen die entscheidenden Großbauten der Champagne, St.Remy in Reims und Notre-Dame in Laon nebst Ableitungen, mit denen eine Epochengrenze Ende des 12. Jahrhunderts gesetzt wird.

Die politischen Rahmenbedingungen änderten sich anschließend zugunsten des Königtums; wie auch das Bauwesen eine Rationalisierung erfuhr durch serielle Techniken, so änderten sich Baufinanzierung, Baugeschwindigkeit und die Arbeitsweise der Architekten. Als erster Bau jener Epoche wird uns Chartres vorgeführt, dann erneut in der Champagne Soissons und Reims nebst parallelen Bauten sowie Bourges und Auxerre als neue Zentren mit Vorbild und Nachfolge

- die Vielzahl kann nicht aufgezählt, sie muß erlesen werden.

Die Epoche Ludwigs des Heiligen glänzt

mit der Sainte Chapelle, mit Tour, Le Mans und vielen kleineren Bauten. Ein punktueller Ausblick über die weitere Verbreitung der Gotik kommt dann zu dem Ergebnis, "daß diese Kunst… keine rein nationale oder regionale gewesen ist, sondern die neue und bessere schlechthin", daß sie sich deshalb gesamteuropäisch durchsetzte.

Damit ist der Bogen zur Ausgangsthese zurückgeschlagen, und die Autoren stellen nochmals fest: "Ausgehend von den Ideen der religiösen Reform schuf man einen Baustil von neuartiger Sakralität, in dem sich Einfachheit und Feinheit der Formen mit zuvor nicht gekannten Licht- und Raumwirkungen verbindet". Hier, im Nachwort, beschränken sie sich allerdings auf den kunsthistorischen Aspekt des Suchers, der politisch-historische wird kaum gestreift.

UDO ARNOLD

# Keramik, die Zeituhr der Scherbenwissenschaftler

s bereitet ausgesprochenes Vergnü-gen, den großformatigen und gewichtigen Band in die Hand zu nehmen. Er steckt in einem festen Schuber, den auf der Vorderseite die Wiedergabe eines etrurischen Kolonnettenkraters schmückt, auf der Rückseite das Bild einer Schnabelkanne aus Phaistos auf Kreta. Das Buch selbst ist in rotbraunes Kunstleder gebunden und verstärkt den Eindruck der Gediegenheit und handwerklichen Akkuratesse. Große helle Antiqua-Buchstaben markieren den Titel "Die Keramik der Antike", und der Kenner weiß, daß es sich (nach der "Europäischen Keramik" und der "Keramik des Fernen Ostens") um den dritten Band eines voluminösen Trios handelt, das man guten Gewissens zu den Höchstleistungen moderner Buchkultur rechnen darf.

Dabei beschäftigt er sich mit einem Gegenstand von fast unvergleichlicher Sprödigkeit. Keramik (das Wort kommt vom griechischen keramos, das so viel wie Ton oder

John Boardman: Die Keramik der Antike Herder Verlag, Freiburg. 280 S., zahlr. Abb., 230 Mark.

tonhaltige Erde bedeutet) ist der Sammelbegriff für alle Arten von Töpferwaren, deren Herstellung auf der schon in grauer Urzeit gewonnenen Erfahrung beruht, daß ge-feuchteter, weicher und daher leicht zu formender Ton zu einer festen, backsteinartigen Masse erstarrt, wenn man ihn auf mehr als vierhundert Grad erhitzt. Die so entstehende Ware ist zwar zerbrechlich, aber schlechthin unzerstörbar und gilt daher als das bevorzugte Medium der Archäologie, und zwar aus mehrfachen Gründen.

Keramik aller Zeiten und Länder ist so

etwas wie die "Zeituhr" der Scherbenwis- zumal in Alt-Ägypten und Griechenland, so- zum Innenleben ihrer Herkunftsländer; ihsenschaftler geworden, für die häufig ein zusagen keramisch verewigt worden. kleiner Rest gebrannten Tons ausreicht, ihn nach Herkunft. Alter und Typologie einzuordnen. Noch heute, im Zeitalter der C-14-Methode und anderer ingeniöser Verfahren, ist die keramische Hinterlassenschaft der Alten der zuverlässigste Chronometer für den prüfenden Blick des geschulten Archäo-

Da es den Menschen überdies schon früh gelungen ist, Töpferwaren zu bebildern, vermögen diese auch dem Kulturwissenschaftler wertvolle Hinweise zu vermitteln. Kleidung, Feste, sportliche Veranstaltungen, religiöse Riten oder häusliche Feiern - das ganze Universum des antiken Alltags ist ja,

Das heißt aber nicht mehr und nicht weniger, als daß die Schalen und Becher, die Opfergefäße und Pokale, die Krüge und Krater der antiken Werkstätten und Manufakturen längst auch ein Phänomen der Kunst. ein integrierender Teil der Kultur- und Geistesgeschichte geworden sind. Auch die fi-gürliche Keramik (die sich vor allem in Tierdarstellungen ausgelebt hat) läßt keinen Zweifel daran, daß der leicht zu knetende Ton die Menschen von jeher angeregt hat, ihre bildnerische Phantasie an ihm zu erproben. So verschafft die Töpferware vergangener Zeiten dem kundigen Interessenten nicht nur Zugang zum Alltag, sondern auch

ren religiösen Vorstellungen, ihren Riten, ja, ihrer gesamten Weltsicht.

Der vom Herder-Verlag in Freiburg betreute Prachtband über antike Keramik bestätigt das. Die Auswahl der Bilder, die ihm mitgegeben sind, vermittelt zugleich ein hohes ästhetisches Vergnügen. Dem verschwenderisch ausgestatteten Bildteil ist jedoch eine Einleitung vorangestellt, die das Panorama der mesopotamischen, ägyptischen und griechisch-römischen Keramik in seiner Gesamtheit ausleuchtet. Der englische Archäologe John Boardman hat da das Kunststück vollbracht, auf 64 Seiten die wichtigsten Entwicklungslinien der antiken Töpferkunst nachzuziehen und dabei den geographischen Raum zwischen Persien und Großbritannien, dem Schwarzen Meer und Sudan und eine Zeit von mehr als 6000 Jahren zu durchmessen: ein Konzentrat, das sich nicht nur an die gelehrten Kollegen, sondern auch an die Tausendschaften interessierter Laien wendet. Boardman läßt dabei die Anfänge der Töpferkunst ebenso zu Wort kommen wie etwa die spätere Bedeutung des Keramikhandels. Seine Darstellung gipfelt in einem einfühlsamen Kapitel über die griechische Vasenkunst jenes geometrischen Stils, in dem auch die antike Keramik kulminiert.

Der Bildteil enthält außer 33 Zeichnungen nicht weniger als 220 Farbbilder ausgesuchter Exponate: eines schöner als das andere, fotografisch und drucktechnisch von einer Persektion, die internationale Maßstäbe setzt. Hervorzuheben sind auch die ausführlichen, sehr informativen Bildlegenden, die außer den biographischen Daten über Technik, Herkunft und Standort auch Dekor und Material des jeweiligen Ausstellungsstückes beschreiben. RUDOLF PÖRTNER

# Fort vom Vorwand

er Maler und Kunstschriftsteller Klaus Fußmann denkt über das Ende der Kunst nach: "Die Kunst verschwindet, indem sie sich auflöst." Was er meint, ist die seit dem Impressionismus immer schneller fortschreitende Abstraktion bis zur völligen Intellektualisierung der Kunst, die sich "ganz auf die Form" verließ, "das Reich der Theorie" betrat, das "Urmuster der Kunst" suchte und "vielleicht das freieste Kunstereignis des Abendlandes" war.

Also keineswegs das Ende der Kunst, sondern das Ende einer Epoche. Wir folgen dem Autor auf einem kursorischen Streifzug von den Uranfängen bis zu den letzten, sich überstürzenden Bewegungen, diesem "lustigen Panoptikum". -"Der Begriff der Kunst wird immer ungenauer, die Kunst kann jetzt alles sein und

Klaus Fußmann: **Diø verschwundene Malerel** Siedler Verlag, Berlin. 135 S., 20 Mark.

nichts." Er verkennt allerdings nicht, daß dieser Begriff noch nie wissenschaftlich zu fassen war.

Die Geschichte der Moderne in einer naturwissenschaftlich entmythologisierten Welt stellt er in Einzelanalysen dar, die deshalb so wertvoll sind, weil sie aus dem handwerklichen Verstand eines Malers stammen: Manet, Cézanne, der analytische Kubismus, Mondrian, Malewitsch, Wols, Informel, der erratische Block Max Beckmann mitten im Informel. Pop und die Folgen - alles höchst lesenswert, auch wenn man mit manchen generalisierenden Folgerungen nicht übereinstimmt: "Beide, Renaissance und Moderne, sind auf halbem Weg geschei-

Die Modernen wollten weg vom Vorwand, von der Mission, vom Literarischen, und sie haben in der Tat den radikalen Fall erreicht. Das alles sieht Fußmann und sagt es auch. Wieso sind sie gescheitert? Im Jahre 1960, als ich in meinen Kritiken bedingungsloser Partisan des Informel war, schrieb ich in mei-nem kleinen Buch "Über Grund und Wesen der Kunst": "Auf dem abstrakten Weg wird die Kunst zum radikalen Fall, zur Theorie, ein Zustand, der nur kurze Zeit aufrechtzuhalten ist." Und ich sagte voraus, daß eine Rückkehr zum Gegenstand kommen wird, aber mit der Erinnerung an die radikale Epoche.

Im Grunde denkt Fußmann genau so. Er weigert sich allerdings, Environments und kultisches Versinken vor ein paar Steinen und Alles-ist-Kunst als Fortschreibung der hoch künstlerischen Moderne zu akzeptieren oder die neuen Wilden als die legitimen neuen Gegenständlichen zu sehen.

An diesem Punkt ist Gelassenheit geboten - laßt sie gewähren. Als Kritiker beschreibe ich dieses Zeug, ich notiere die anarchistische "Sozial"kunst des Joseph Beuys, das alles ohne Lob oder Tadel. Ich warte gelassen ab. Denn die strukturelle Verspanntheit des wahren Kunstwerks, die einzige dem Menschen gewährte Vollkommenheit, dieses symbolische Analogon zu unserem hochgespannten intentionalen Bogen, das kann gar nicht für immer verschwinden.

Solange es Menschen gibt, werden sie sich gegen den Tod auflehnen. Und da gibt es nur eine einzige hiesige, vom sterblichen Menschen herstellbare Struktur, deren intentionaler Bogen nicht zerbricht, sondern sich strahlend vollendet: das Kunstwerk. – Man sieht, es lohnt sich auf jeden Fall, mit dem künstlerischen Denker Fußmann ins Gespräch einzutreten. Der Leser wird nicht ent-täuscht. RUDOLF KRÄMER-BADONI



Ein Lieblingsmotiv im aiten Ägypten: Das Nilpferd (um 3500 v. Chr.)

Die Liebeserklärung einer berühmten Tochter an ihren gefeierten Vater und zugleich die Huldigung an einen der größten Entertainer dieses Jahrhunderts.

Das Weihnachtsgeschenk!

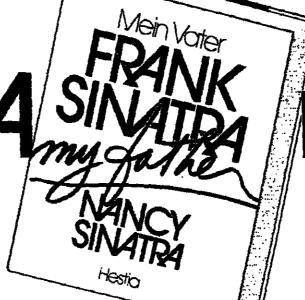

»The Voice« wird am 12. Dezember 1985 siebzig.

Mit über 400 Fotos - größtenteils noch nicht veröffentlicht, da ans Privathesitz; davon allein 134 in Farbe. Außerdem: Internationale illustrierte Diskographie und Filmographie, sowie Namensregister. 344 Seiten, Bildband-Format 23,2 x 27,3 cm, Leineneinband, in Schuber, DM 78,-

Ab sofort in Ihrer Buchhandlung erhältlich!

# Ist nur der sauber, der in Sekt badet?

Ein Band über die großen Stars des deutschen Kinos

s ist. als hatte uns die Ufa ihr Fotoals ist, als hatte uns one on an rotoat-bum geschenkt, in dem wir blätternd ✓alte Bekannte wiedersehen: Bekannte, die viele von uns. inklusive Eltern und Großeltern, ein Stück auf ihrem Lebensweg begleitet haben. Da blickt uns Adele Sandrock. ausstaffiert wie Königin Viktoria und umgeben von einem Gloriolenschein, fest ins Auge. und das süßeste Mädel der Welt lupft kokett sein Kleid und zeigt einen Hauch von Wade und Unterrock - da sind wir. nach ihren ausgelassen übermütigen Tänzen in



Johannes Heesters

den "Drei von der Tankstelle", von Lilian

Harvey aber mehr gewohnt. Wir können uns lebhaft vorstellen, wie 1916 Henny Portens Leidensmiene in dem Stummfilm "Ruf der Liebe" unsere Urgroßmütter zu Tränen gerührt hat, und unter dem Weichzeichner zerfließen fast die Konturen von Lil Dagovers Gesicht. Der "Postmeister" Heinrich George, mit Schweinsäuglein und Knollennase, leckt sich verschmitzt den rechten Mundwinkel (der würde den Schimanski mit einem Finger umschnippen), und daß Hans Albers Augen wasserblau waren, kann auch das Schwarzweiß-Foto nicht verbergen. Mit einer Art Matrosenmütze und einer zerzausten Margerite im Revers lacht uns die "jöttliche Jette" Grethe Weiser zu, und man glaubt ihre resolute, hellstimmige Kodderschnauze wieder zu hören.

Dann gibt's da noch die Helden und Heldinnen der Nachkriegszeit - Sonja Ziemann beispielsweise mit einem sinnlichen Porträtfoto. der jungenhafte Hardy Krüger, die spitzbübische Lilo Pulver. der schmucke Dieter Borsche, Nadja Tiller, so verrucht. wie es der Film der fünfziger Jahre gerade noch zuließ, das Seelchen Maria Schell (war wirklich kein vorteilhafteres Porträtfoto von ihr aufzutreiben?) und der Krawallmime Klaus Kinsky. Der "Neue deutsche Film" wird vertreten durch den schönen Helmut Griem und die ätherische Hanna Schygulla

Aber was soll das Ganze eigentlich? Schön, es gibt nun ein Fotoalbum von Filmstars gestern und heute, und zu jedem haben sich die Autoren ein paar mehr oder weniger banale Sprüche abgerungen - vieles davon kannte man ohnehin schon. Aber ein einleuchtenderer Grund für die Existenz dieses Buch ist den Schreibern nicht eingefallen. Kino kommt aus dem Dunkel. Es ist Jahr-

Adolf Heinzelmeier/Jürgen Menningen/Berndt Schulz: Die großen Stars des deutschen Kinos Verlag Busse + Seewald, Herford. 208 S., zahlr. Abb., 39,80 Mark.

markt und Drama, Kunst und Kitsch, Irrlicht und Feuer - und seine großen Gestalten sind die strahlenden Götter, Idole ihrer Zeit", heißt es in der Vorbemerkung. Aha, also daher weht der Wind: Da hat man einen Zug der Zeit vorbeirattern hören und ist schnell aufgesprungen.

Aufs Dabeisein und Nachplappern haben sich Adolf Heinzelmeier, Jürgen Menningen und Berndt Schulz anscheinend spezialisiert. Vor kurzem legte das Triumvirat einen etwas verworrenen Band über "Kultfilme" vor, obwohl auch dieses Thema eigentlich schon lange abgefrühstückt ist. Ärgerlich sind vor allem die läppischen Texte zu den Bildern: "Er sah immer frisch und adrett aus, als würde er täglich in Sekt baden", heißt es von Johannes Heesters, als garantierte bei Filmstars nur Schaumwein Sau-

Das Autorentrio macht höchstpersönlich darauf aufmerksam: "Die Kurzbiographien... verstehen sich als Anregung, das Gedächtnis aufzufrischen, sich je nach Lust und Liebe noch einmal mit den großen Stars des deutschen Kinos zu beschäftigen." Ob das hier zum Kaufpreis von fast 40 Mark klappt, ist zu bezweifeln.

RAINER NOLDEN



Anon: Greta Garbo, "die Verführerin"

# Maßgeschneidertes Image

ie gehört noch zu jenem Augenblick in der Geschichte des Films, als man sich Jbuchstäblich in einem menschlichen Abbild verlor wie in einem Liebestrank", hat Roland Barthes einmal über Greta Garbo geschrieben. In der Tat hat ihr unergründlich-geheimnisvolles Gesicht ganze Kinoge-

nerationen berührt und begeistert. Mauritz Stiller hatte 1923 die knapp 18jährige Garbo in Stockholm entdeckt und ihr spontan die Hauptrolle in seiner "Gösta Berlings Saga" anvertraut, hatte sie kurze Zeit später - über den Umweg Berlin - sogar mit nach Amerika genommen. Bei der MGM in Hollywood stieg sie sehr rasch zur Königin des Stummfilms auf - ohne ihren Gön-

MGM wurde für die Garbo gewisssermaßen ein neues Zuhause. Das Studio schneiderte ihr auch ein Image nach Maß, das sich als ungeheuer kassenwirksam erweisen sollte. Ein umfangreicher, prächtig ausgestatteter Fotoband erzählt jetzt noch einmal von der beinahe legendären Verwandlung einer jungen Frau zum perfektesten Kunstprodukt, das die Traumfabrik je hervorgebracht hat: "Greta Garbo - Porträts 1920-1951" (Verlag Schirmer/Mosel, München. 240 S., 144 Fotos, 78 Mark).) In den frühen Aufnahmen von Henry B. Goodwin, die in Stockholm entstanden sind, sehen wir noch ein natürliches, scheues Mädchen mit freiem offenen Blick. In New York lichtet sie zuerst der Fotograf Arnold Genthe ab: Seine Bilder sind von großer Zartheit und Innerlichkeit und wahrscheinlich die sensibelsten Fotos, die je von der Diva gemacht worden sind.

Auch die Arbeiten der MGM-Studiofoto-

grafin Ruth Harriet Louise wirken noch mädchenhaft ungekünstelt. Doch spätestens Ende der zwanziger Jahre ist es aus mit der Natürlichkeit. Die Pose dominiert. Das Image der Garbo (sie ist damals Mitte zwanzig) steht fest: Sie war "Die Göttliche": schön, rätselhaft, unnahbar, so schweigsam, wie es sich für eine Göttin geziemt, immer ernst und traurig, doch mit der fatalen Fä-higkeit begabt, Männer zu Sklaven zu machen, wann immer es ihr beliebte. Mit dem wirklichen Leben hatte diese Figur nichts mehr gemein. Hat sich das Leben dafür an ihr gerächt?

Im Jahr 1941 zieht sich die Schauspielerin - erst 36 Jahre alt - in ein einsames Privatleben zurück. Ihr Film "Die Frau mit den zwei Gesichtern" war ein kläglicher Mißerfolg gewesen, ihr Stern war im Sinken begriffen. "Eine ähnliche Erhöhung samt Sturz", so heißt es im Vorwort des Fotobandes, "waren in diesem Jahrhundert keinem anderen Menschen zugemutet worden."

Nun, unbeschadet hat auch die Garbo es nicht verkraftet. Die Verletzungen, die sie auf dem Weg nach oben hat hinnehmen müssen, hinterließen Spuren auf ihrem Gesicht. Sie wußte das selbst. Nach 1951 floh sie förmlich vor den Fotografen. Aber schon auf den Aufnahmen aus den späten vierziger Jahren - sie stammen von ihrem Freund Cecil Beaton und von George Hoyningen-Huene - sehen wir eine verbitterte, leicht jüngferlich wirkende, vor der Zeit gealterte Frau mit trübem, glanzlosen Blick. So belebt dieser Fotoband nicht nur einen Mythos, er zerstört ihn gleichzeitig auch.

**DORIS BLUM** 

## Vertrackte Umdeutung

"Ich glaube, es war eine Demonstration gegen Gewalt und Krieg", meint ein Mann angesichts eines demolierten Autos, herausgerissener Steine und herumliegender Transparente. Das ist aber schon die politischste Karikatur von Oto Reisinger in dem Band "Schöne Gesellschaft" (Nebelspalter-Verlag, Rorschach. 96 S., 28 sfr). Der slowenische Zeichner, der erst jüngst in seiner Heimat als erster Karikaturist mit dem jugoslawischen Staatspreis ausgezeichnet wurde, liebt eher die Groteske, die sich aus dem Zusammenprall von einem Bild mit einem Text ergibt. Dabei entsteht aus der vertrackten Umdeutung von Standardsituationen ein Witz, der sich auch beim zweiten Betrachten nicht er-

## Griffelkunst

Die "Britischen Bilder" von A. Paul Weber, 1941 publiziert und von der nationalsozialistischen Propaganda ausgiebig benutzt, sind ein dunkler Punkt im Werk des Karikaturisten. Bislang wurden sie von den Verehrern Webers gern als überlebensnotwendiger Tribut Webers an die NS-Machthaber betrachtet - und beiseite geschoben. Nun sind sie in dem Band Kritische Graphik und Britische Bilder" zum 60jährigen Bestehen der Griffelkunst, herausgegeben von Erich Arp, nachgedruckt (Hans Christians Verlag, Hamburg. 184 S., 300 Abb., 28 Mark). Es ist eine Auswahl, die das Zwiespältige dieses Künstlers bewußt macht, der eben nicht nur aus dem Blickwinkel seiner Anti-Hitler-Karikaturen für den "Widerstand" gesehen werden darf.

Künstler, (z.B. Magritte, unser Bild) Kari-katuristen und Kitschiers mögen es: \_Automobil – Das magische Objekt in der Kunst" (hrsg. v. Reimar Zeller. Insel Verlag, Frankfurt/M. 146 S., zahlr. Abb., 78 Mark).

Bücher mit schönen Wiedergaben schö-

ner Gemälde sind immer wieder ein Ren-

ner; was Sir David Pipers Prachtband

"Faszination Malerei" (Westermann Verlag. Braunschweig, 256 S., zahlr. Abb.,

79.80 Mark) von den meisten anderen un-

terscheidet, ist die liebevolle Sorgfalt, mit

Hundert Meisterwerke" die Bilder ver-

schiedener Künstler und Epochen sowohl

technisch als auch von der künstlerischen

Beziehung her erklärt. Ferner stellt Piper

verschiedenste Techniken vor, aber auch

verschiedenste Sujets ("Landschaft", "Ar-

beit", "Paare"). Ein wenig bedauert man

nur die doch sehr sparsame Berücksichti-

gung der Chinesen und der Agypter, und man wundert sich immer wieder, wieso

eigentlich die bedeutenden Russen des 19. Jahrhunderts (Repin, Wereschtschagin

Es sind herrliche Schmuckstücke: Ohrringe mit Nike als Wagenlenkerin, gedrehte Armreifen mit Antilopenköpfen, ein An-

hänger mit einer geflügelten Herrin der Tiere, begleitet von zwei Löwen, alles aus Gold. Diese Meisterwerke werden allerdings nicht mehr getragen, denn als Besitzer firmieren Adressen wie das Metropolitan Museum in New York, die Staatliche Antikensammlung in München oder das Britische Museum in London und nur selten Privatsammler oder der Kunsthandel Es ist "Griechischer Goldschmuck" (Verlag Philipp von Zabern, Mainz. 322 S., 257 Abb., 60 Mark), den Barbara Deppert-

Lippitz in eine chronologische Ordnung

bringt und beschreibt. Für Schmuckstük-

ke, die nie datiert sind, ist das nur anhand

des Fundzusammenhangs und durch Stilanalyse möglich. Ein anregender und an-

schaulicher Spaziergang durch anderthalb Jahrtausende Schmuckgeschichte in vor-

"Die Alpen im Luftbild" des Bergstei-

gers Toni Hiebeler (nach dem Tode des

Autors herausgegeben von Matthias Hie-beler, 256 S., 128 Mark) ist ein herrliches

Buch. Jedes der Bilder – teils vom Hub-

schrauber, teils vom Sportflugzeug aufge-

nommen – ist ein Genuß, nicht nur wegen

des Sujets, sondern auch wegen der Stim-

mung; Hiebeler war ein glänzender Fotograf. Die Begleittexte sind nicht Alpini-

stenlyrik sondern interessante Beschrei-

bungen der Alpengebiete und Berichte

über die ersten Besteigungen.

Feste und Mysterien

Ein glänzender Fotograf

christlicher Zeit.

usw.) so völlig ignoriert werden. In Museen zu Hause

Liebevolle Sorgfalt



rien der Griechen, beschreiben die Rolle der Männer und Frauen, der Götter und ihrer dienstbaren Wesen. Eine gute Einführung, die eine ferne Welt "entfremdet".

## Spöttische Freundlichkeiten

Gibt es überhaupt zweihundert Leute von einiger Prominenz bei uns? Dem Ka-rikaturisten Bubec fällt die Antwort leicht. Er hat dem Sammelband "Personiflage" mit hundert Politikerköpfen nun die "Personiflage No. 2" (Luzifer Edition, Döhlau. 108 S., 14,80 Mark) mit weiteren hundert Porträtkarikaturen folgen lassen. Es sind spöttische Freundlichkeiten, die sich die Abkonterfeiten beruhigt hinter den Spiegel stecken können - als Erinnerung an die Zeiten, in denen sie prominent und noch nicht wieder vergessen waren. Denn die Karikatur ist, das belegen die Zeichnungen von Bubec, der Popularität eines Politikers eher zu- als abträglich.

## Rechte Kleiderwahl

Die Katastrophen sind programmiert. Und das Lachen auch. Denn Joaquin Lavado, der sich als Karikaturist Quino nennt, sucht nicht nur eine Antwort auf die Frage, die Tarzan Kummer bereitet: "Wer hat die Ampel in den Urwald gehängt?" (Lappan Verlag, Oldenburg, 56 S., 19,80 Mark), er ist auch anderen Seltsamkeiten auf der Spur. Er belehrt uns, daß die rechte Kleiderwahl für Gangster wie für Seeräuber wichtig ist. Läßt uns die nicht ganz so vergnüglichen Empfindungen eines frisch getrauten Paares nachempfinden, dem der Hotelier ein Zimmer zuweist, das mit Ohren und Augen tapeziert ist. Oder zeigt uns die traurigen Folgen eines Fliegenmordes, ausgeführt mit dem Hammer von einem Mann, auf dessen Kopf sich das Insekt gerade niedergelassen hat. Es sind lauter Bilder, deren komische Tücke erst beim genauen Hinsehen zutage tritt.

## Untermischt mit Ironie

Das Moses-Mendelssohn-Jahr 1986, das Jahr des 200. Todestages des bedeutenden jüdischen Philosophen, wirft bereits seine Schatten voraus. Der Jüdische Verlag bei Athenaum hat aus diesem Anlaß die "Brautbriefe" von Moses Mendelssohn (168 S., 29,80 Mark), die 1936 noch bei Schocken in Berlin erschienen waren, erneut vorgelegt. Es ist eine fast heitere Sammlung, denn der 32jährige Mendelsdes hoffnungslos-hoffnungsvoll Verliebten bewußt ist, scheut sich nicht, in den Episteln seinen Gefühlen und seinen Gedanken, untermischt mit leichter Ironie, freien Lauf zu lassen. Dadurch entsteht ein sympathisches Bild von ihm, wie von Fromet Guggenheim, die er 1761 in Hamburg kennenlernte, und die er 1762 in Berlin



Jugendstil ist mehr als nur ein florales Ornament (unser Bild: Illustration von Robert Burns, 1891). Das belegt Jean-Paul Bouillon in dem Prachtband "Jugendstil in Wort und Bild" (Verlag Klett-Cotta, Stuttgart. 248 S., 300 Abb., 178 Mark).

## **Bunter Hintergrund**

Warum soll in Modejournalen vergilben und vergessen werden, was Louis Féraud der Damenwelt an Kleidsamem zugedacht hat? Also trug man schöne bunte Fotos und viele Modezeichnungen - verbunden mit einem Text zum Lobe des Hauses – zu dem dekorativen Band "Louis Féraud" (Kohlhammer Verlag, Stuttgart. 159 S., 140 Abb., 98 Mark, ab 1.1.86: 118 Mark) zusammen. Das Eigenartige dabei ist nur, daß die Fotos wegen des meist ungeschickt bunten Hintergrunds seltsam leblos wirken und nur die gezeichneten Skizzen und Entwürfe einiges von den Intentionen des Couturiers verraten.

## Glossierte Zweisamkeit

Wer kennt sie nicht, die Sprüche für den psychischen Haushalt, die mit "Liebe ist. Was erzählen die antiken Vasenmalereien? Die Frage scheint leicht zu beantwenn ... anfangen. Aber für die Typen worten. Doch so einfach ist die Sache aus der Szene ist da natürlich echt nicht was zu holen. Deshalb hat Peter Gaymann nicht, denn hinter den sichtbaren Figuren, Tieren und Gegenständen verbergen sich eigenartige Bräuche und Mythen. In dem Band "Die Bilderwelt der Griechen" (Vernun den Wegweiser "Eine Beziehung ist..." (Fackelträger Verlag, Hannover. 80 S., 9,80 Mark) getextet und gezeichnet. lag Philipp von Zabern, Mainz 259 S., 231 Abb., 49,80 Mark) versuchen deshalb Da erfahren wir nun: "Eine Beziehung ist, wenn zwei voll aufeinander abfahren" Claude Bérard, Jean-Pierre Vernant und oder "wenn trotz tierischer Kommunika tionsstörungen die Trennung echt nicht andere, uns den "Schlüssel zu einer 'fremansteht" oder "wenn dich sein kritisches Hinterfragen nicht sofort blockiert" usw. den' Kultur" in die Hand zu geben. Sie erläutern am Beispiel attischer Vasen des 6. und 5. Jahrhunderts Feste und Myste-Das mußte ja mal glossiert sein.

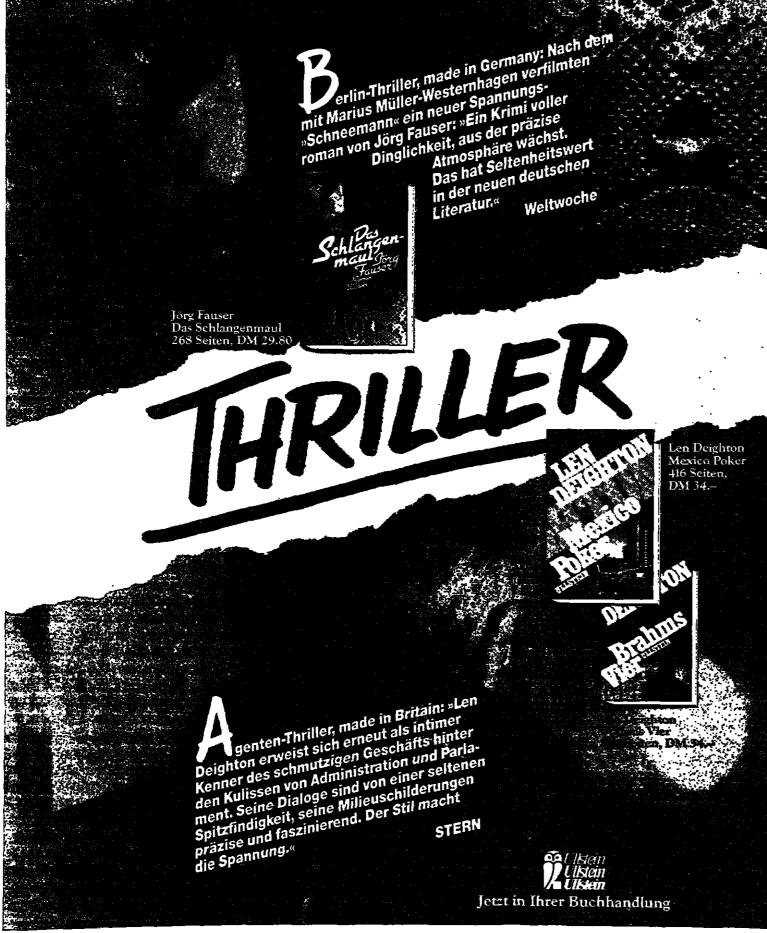





# Appetitanreger für Bibliomanen

Die berühmte Londoner Haggada und andere Kostbarkeiten alter Buchkunst

Carlot and the control of the contro

imelien, das Wort weckt höchst zwiespältige Gefühle bei einem Bü-cherliebhaber. Neid und Besitzgier drängen sich da neben Respekt und Bewunderung. Die Vokabel, vom griechischen keimelion" ins Lateinische übernommen, heißt nichts anderes als "Kostbarkeit". Aber gemeint sind damit die kostbaren Bücher. die inzwischen unerschwinglichen mittelalterlichen illuminierten Handschriften, Schätze bedeutender Bibliotheken.

Was für die Wissenschaftler vor zwei, drei Generationen noch eine Selbstverständlichkeit war, nämlich diese schönen Originalbände in die Hand nehmen zu können, ist inzwischen die ganz große Ausnahme. Da die alten Folianten viel zu empfindlich sind, ruhen sie meist in besonders klimatisierten Tresoren. Und der Bücherliebhaber muß sich mit Surrogaten begnügen, mit Repro-duktionen, die dem Original mehr oder weniger nahe kommen.

in the

1. De

ii liyya

Hilly e.g.

1. 22

Welche Zimelien die Württembergische Landesbibliothek in Stuttgart oder die Stadt- und Universitätsbibliothek in Frankfurt bewahren, deuten zwei sehr unterschiedliche Ausgaben an. Für den schmalen Band "Stuttgarter Zimelien" (L. Reichert Verlag, 108 S., 40 Tafeln, 78 Mark) hat Wolf-gang Irtenkauf 35 Beispiele von den Vetus-Latina-Fragmenten aus dem 5. Jahrhundert bis zu Johann Wolffs "Von der Jagd" von 1570 und dazu fünf ungegrühnlich verrierte 1579 und dazu fünf ungewöhnlich verzierte Einbände ausgewählt. Es ist ein rechter Appetitanreger für den Bibliomanen. Die beiden Bände "Biblioteca Publica Francofurtensis", herausgegeben von Klaus-Dieter Lehmann, erschienen im Eigenverlag der Bibliothek als schöner Nachklang zu ihrem 500jährigem Bestehen im Vorjahr (344 S. u. 288 S. mit 221 Tafeln, 140 Mark).

Im ersten Band werden die bescheidenen Anfänge der Ratsbücherei durch ein Legat Ludwigs von Marburg anno 1484, die Umwandlung in eine Stadtbibliothek um 1668 und schließlich die Erweiterung zur Stadtund Universitätsbibliothek 1950 ausführlich (und durchaus lesenswert) geschildert. Dabei wird immer auf den zweiten Band verwiesen, der von der Pergamenthandschrift des Fuldaer "Psalterium glossarium" aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts bis zu einer bibliophilen Kleistausgabe von 1981 die

schönsten und bemerkenswerten Zimelien, Inkunabeln, Drucke, Autographen, Notenhandschriften, Erstdrucke, aber auch Flugblätter, Karikaturen und Zeitungen vor-

Beide Ausgaben, so unterschiedlich sie konzipiert wurden, bieten einen anregenden Kinblick in die Buch- und in die Kulturge-schichte. So verfügen beide Bibliotheken über eine sogenannte "Armenbibei". Diese illustrierten Handschriften vom Ende des 14. Jahrhunderts fassen mit Bildern und wenigen Worten (deshalb werden sie gern als



Deutsche Juden um 1460: Aus dem Band

Vorläufer der Comics reklamiert) die wichtigsten Erzählungen der Bibel zusammen, wobei das Geschehen des Alten Testaments in Parallele zum Neuen Testament gesetzt

Bei beiden Ausgaben werden die Juden mit dem sogenannten Judenhut gekenn-zeichnet, wie er zuerst in einer französischen Bibelminiatur des 11. Jahrhunderts auftaucht und nach dem Lateran-Konzil von 1215, das auf eine sichtbare Kennzeichnung der Nichtchristen drang, bis ins 15. Jahrhundert weithin üblich wurde. Dieser flache Hut mit der Kegelspitze, die in einem runden Knopf endet, gehörte offenbar so sehr zum allgemeinen Erscheinungsbild der Juden, daß er sich auch in jüdischen Handschriften,

z. B. der sogenannten Vogelkopf-Haggada (Jerusalem), in einem italienischen Machzor (Parma), beide aus dem 13/14. Jahrhundert, oder im dreibändigen Londoner Machzor (erste Hälfte 14. Jahrhundert) findet. Möglicherweise hängt das damit zusammen, daß christliche Buchmaler die hebräischen Bücher ausgeschmückt haben.

Bei einem anderen berühmten hebräischen Manuskript aus dem Besitz des Britischen Museums, der sogenannten Londoner Haggada, die wahrscheinlich 1451/52 von Joel Simeon Feibusch Aschkenasi (oder seiner Werkstatt) in Bonn und Köln geschrieben und zu großen Teilen ausgemalt wurde, ist das nicht der Fall. Da trägt nur einmal ein kleiner Judenjunge, gegen den ein Ritter das Schwert erhebt, den gelben Judenring auf seinem blauen Kleid. Sonst sind der Judenfleck oder der Judenhut nicht zu entdecken.

Die Londoner Haggada, die wegen ihrer schönen Schrift, der harmonischen Gliederung der verhältnismäßig großen Seiten und der Randzeichnungen berühmt ist, wurde jetzt vom Herder-Verlag, Freiburg i Br., in einer ungewöhnlichen Faksimile-Ausgabe vorgelegt: "Die Londener Haggada" (138 S., bis 31. 12, 85 290 Mark, dann 350 Mark). Sie enthält eine Einleitung zur Geschichte des Manuskripts und Erklärungen der Bilder von David Goldstein sowie den Haggada-Text in hebräisch und deutsch.

Haggada heißt eigentlich nur Erzählung. Gemeint ist damit aber der Bericht über den Auszug der Juden aus Ägypten, der im Zentrum des Pessachfestes steht. Denn anhand dieser Ereignisse werden immer wieder die zentralen Fragen jüdischer Existenz - Exodus, Sklaverei, Freiheit, Exil, Heimat - dis-

Vor allem aber dient die Pessach-Erzählung der Belehrung der Jugend. Deshalb waren diese Manuskripte meist reich bebildert. In der Londoner Haggada begleiten den Text Zeichnungen, die die kultischen Handlungen des Sederabends veranschaulichen. Sie enthält aber auch ein größeres Bild der Flucht aus Ägypten sowie Medaillons mit Symbolen der zehn Plagen. Das prächtige Buch ist wahrhaftig eine Zimelie, und sorgfältiger Faksimile-Druck ist es cum gra-PETER JOVISHOFF

# Wo die Berliner Nachtigallen schlagen

ls der Krieg zu Ende war, gab es den Berliner Tiergarten nicht mehr. Er war eine Schutthalde, eine Wüstenei, Auf dem beschwerlichen Heimweg haben und Armin Orgel-Koehne haben in vier Jahrzehnten das unterschiedlich idyllische Gartengelände durchwandert und sein Bild mit ein totes Schlachtfeld, eine Ansammlung von Bombentrichtern. Ich erinnere mich. wie ich mich von meinem sonderbarerweise stehengebliebenen Haus im Frühjahr 1945 aufmachte zur Eröffnung des "Deutschen riskante Expedition.

Der den Tiergartenbezirk umrandende Landwehrkanal war brückenlos, wir mußten uns auf zufällig stehengebliebenem Rohrwerk hinüberhangeln. Die schöne Hofjägerallee war ganz baumlos geworden. Trübselige Stümpfe standen wie Mahnmale an unserem Weg. Ausgebrannte Panzerruinen lagen umber. Der einstige Berliner Lust- und Spazier-Garten war wahrhaft dem Boden gleichgemacht. Kaum mehr Grün, Wir stolperten wie durch eine Mondlandschaft.

Als wird endlich das westliche Spreeufer gewannen, waren auch dort alle Brücken nach dem Befehl des "Größten Feldherm aller Zeiten" gesprengt. Wir fanden einen ebenso freundlichen wie geschäftstüchtigen Mitbürger, der uns (für den Gegenwert von 50 alten Reichspfennigen pro Person) in einem Kahn übersetzte in die Friedrichstadt. Nassen Fußes gewannen wir das Ufer.

Der Tiergarten, an dessen Rande einst Eichendorff und Bettina von Arnim gesiedelt hatten, in dem Fontane fast täglich gelust-wandelt war, die große innerstädtische Idylle Berlins, war ausradiert. Mir brach bei dieser ersten Tiergartenbegehung, 1945, mehrfach das Herz. Wenn der Krieg historische ldyllen so grausam auslöscht wie hier - dann

Auf dem beschwerlichen Heimweg haben damals Tiergarten-Räuber unseren Weg gesperrt. Sie plünderten uns aus, schlugen uns nieder, nahmen uns die Jacken und den dürftigen Inhalt unserer Hosentaschen. Wir verbrachten den Rest der Nacht, verbleut Familien empfingen uns tags darauf wie

Liselotte und Amim Orgel-Koehne: Der Tiergarter Berlin Geschichte und Gegenwart. Quadriga-Verlag, Berlin. 176 S., zahlr. Abb., 78 Mark.

heimgekehrte Helden. Sie hatten uns längst in Sibirien geglaubt. Die Überquerung des Brachfeldes hatte, wider Erwarten, glücklich geendet.

Und heute? - 40 Jahre danach ist der Tiergarten schöner als je. Und andere deutsche Städte haben beträchtlich zu seiner Neuanpflanzung beigetragen. Die britische Majestät hat den "Englischen Garten" angelegt und gestiftet. Immer noch ist der Tiergarten Grenzland, nach Osten gesäumt von der Scheußlichkeit der "Mauer". Aber neue Bäume sind wunderbar in die Höhe schossen. Türken liegen jetzt sonntäglich in maierischen Gruppen auf den weiten Wiesen, Berliner spielen Ball auf dem saftigen Grün. Gepflegte Einsamkeit schlägt über dem besinnlichen Wanderer, ergeht er sich hier, zusammen.

Es war an der Zeit, die Bildgeschichte dieser einzigartigen Planung, direkt im Herzen einer Großstadt, aufzublättern. Liselotte

zehnten das unterschiedlich idyllische Gartengelände durchwandert und sein Bild mit der Kamera festgehalten. Jürgen Dettbarn-Reggentin hat einen gartengeschichtlichen Aufriß seiner Entstehung und kuriosen Entwicklung gegeben.

Der Tiergartenbegeher lerut, daß schon im Dreißigiähri g das eben erst groj entworfene Areal ähnlich verwüstet wurde wie 300 Jahre später. Er erkennt, wie des Alten Fritzens Lieblingsarchitekt, Knobelsdorff, die Landschaft mit ökonomischen Labyrinthen durchschoß, wie später der große Lenné den eigentlichen Landschaftsgarten ersann und praktisch umsetzte. Wie Volk und höheres Bürgertum von Berlin den schönen großen Garten nutzten und genossen, wie Lenné den zauberischen Park um Schloß Bellevue, das heute die Berliner Re-sidenz des Bundespräsidenten ist, anlegte, wer hier alles die Berliner Nachtigallen durch die Jahrhunderte hin schlagen hörte und wie (bisher ein Glücksfall!) auch der hektische Neuaufbau Berlins die sanften Säume dieses Zaubergartens nicht hat beschädigen können.

Eine Bild- und Textgeschichte von dem grünen Herzen einer Weltstadt, das vor mehr als 300 Jahren ein brandenburgischer Kurfürstensohn ersann, plante und aus der mär-kischen Erde stampfte. Eine Parkgeschichte mit allen Träumen und historischen Katastrophen. Der Tiergarten - heute sicher schöner als je. Ein sehr trostreiches Buch, auf seine Art ein Friedensbuch. Ohne Hoffnung legt man es nicht aus der Hand.

FRIEDRICH LUFT

# Friedhöfe, die Häuser des Lebens



Hier ruht Arthur Schaltzler: Auf dem Zen-

m Vorwort meinen die beiden Photographen und Herausgeber dieses interessanten und ausgefallenen Bildbandes zu Recht, "die Thematik jüdischer Friedhöfe" sei "nicht zu trennen von den Fragen der Deutschen zu ihrer Geschichte, zu Auschwitz und zu den Juden". Leider aber überfrachten die Gedanken der historischen Rückblende sowie die Überlegungen, ob und warum es noch oder wieder Antisemitismus und Gräberschändungen in Deutschland gibt, den bewußt knapp gehaltenen Textteil des Buches.

Durch die Konzentration auf diese Thematik, die zwar wesentlich ist, aber nicht schwergewichtiges Leitmotiv ausgerechnet dieser großertig photographierten Dokumentation jüdischer Friedhöfe und Grabmäler sein sollte, kam die notwendige Information zu kurz Kenntnisreich schreibt zwar Ernst Stein, der Berliner Rabbiner, über Friedhöfe, Beerdigungsrituale, Symbolik und Todesgedanken. In einem gesonderten Aufsatz schildert er fünf der bekanntesten jüdischen Begräbnisstätten in Europa: Worms, die älteste, Prag, die berühmteste, Berlin, die größte, sowie Krakau und Am-

Geme wirde man noch mehr lesen. Ausführlicher zum Beispiel über den Unterschied bei den Begräbnisstätten der aschkenasischen (mitteleuropäischen) und sephardischen (dem spanischen Kulturkreis entstammenden) Juden, Oder auch Einzelheiten über die Verwässerung des Gebotes "Ihr sollt Euch...weder Bild noch Steinmal aufrichten, auch keinen Stein mit Bildwerk setzen". Oder über die Entstehungsge-

schichte des in der Mystik Osteuropas be-gründeten, dem traditionellen jüdischen Denken fremden Brauches, einzelne verstorbene Fromme als Wunderrabbis zu verehren, sie als Mittler zu Gott zu betrachten und ihnen Wunschzettel ans Grab zu stecken.

Die Aufnahmen wurden auf etwa 70 Friedhöfen gemacht, von Tunis bis London, von Wien bis Paris. Schwerpunkte waren alte, zum Teil nicht mehr existierende Gemeinden in deutschen Landen. Es ist interessant zu beobachten, wie stark sich nationale Sitten der Umwelt auf die jüdischen Grabmäler

Herbert Liedel, Helmut Dollhopf: Hous des Lebens Jüdische Friedhöfe. Stürtz Verlag, Würz-burg. 200 S., zahlr. Abb., 98 Mark

und ihre Inschriften ausgewirkt haben. Ein Text auf einer Grabplatte in England ist anderen Geistes als einer in der Schweiz.

Mit Bewegung stellt man fest, daß es auf dem Krakauer Zydowsky-Friedhof neben dem Hebräischen nur eine moderne Sprache zu geben scheint: das Deutsche, das vor den Jahren der Vernichtung die Sprache der Hoffnung für die gerade dem Getto entkommenen judischen Massen des europäischen Ostens war. Als Apotheose dieser wertvollen Photographien hätte man sich ein Bild gewünscht, das einerseits die Konzeption des Bandes gesprengt hatte und andererseits ihr Kontrapunkt geworden wäre: eine Aufnahme der unübersehbaren, von keinem Grün beschönigten, gelbbraunen jüdischen Grabsteine am Jerusalemer Ölberg.

# Lese-Hits.

# Die 5 besten Romane aus 3 bekannten Verlagen.

## Ein neues Wunder in Lourdes?

Tausende hoffen darauf - einer plant das Inferno. Wallace hat einen Roman geschrieben, der DAS LIED DER BERNADETTE durch eine moderne Deutung des Themas ergänzt und sortführt. Eine vielschichtige, aktionsreiche Handlung treibt den Leser von Seite zu Seite und führt zu einem explosionsartigen Höhepunkt. Das Paradestück eines Thrillers.

Irving Wallace Countdown eines Wunders Roman, 496 Seiten, Leinen, DM 38.-(ein DIANA-Buch)

## Dieser Roman beginnt. wo DALLAS und DENVER aufhören (müssen).

Der Enthüllungsroman über das moderne Babylon. Ein Buch, das die Realität ungeschminkt widerspiegelt. Dieser Roman ist Hollywood, Eine sterbende Kultur in einer korrupten Gesellschaft. Zügellose Sexualität wetteifert mit der Lust am Geld und an der Macht.

Jackie Collins Die Franen von Hollywood Roman. 592 Seiten, Leinen, DM 36,-(erschienen bei HESTIA)

## Der Roman zum Fernsehereignis.

Hoffnung, Freude, Leid, Liebe, Tod und Leben - all das umfaßt die Welt der SCHWARZWALDKLINIK. Das Buch folgt nicht sklavisch dem Szenenablauf im Fernsehen. Es bietet ein eigenes Erlebnis, das

dem Leser unabhängig vom Fernsehen Spannung und Dramatik schenkt, Geschenk-

Peter Heim Die Schwarzwaldklinik Roman nach der TV-Serie von Herbert Lichtenfeld, 424 Seiten, Leinen, DM 29,80 (erschienen bei HESTIA)

## Der Schlüsselroman über die härteste Branche der Welt.

Eine Frau schlägt in einem mit menschenverachtendem Zynismus geführten Spiel, das sich um Milliarden-Geschäfte ebenso wie um Millionen-Korruption dreht, und in dem Hundertausende von Toten auf den Schlachtfeldern der Welt eiskalt einkalkuliert sind, alle ihre Gegner - auch ihren früheren Mann.

Marvin H. Albert Die Waffenhändlerin Roman, 448 Seiten, Leinen, DM 36,-(erschienen bei HESTIA)

## Eine Odyssee aus der Zeit, als es noch Welten zu entdecken gab.

Ein sechzehnjähriger Junge zieht in den sagenumwobenen Orient, um seinen verschollenen Vater zu suchen. Von der windumtosten Küste Englands in maurische Spanien, quer durch das mittelalterliche Europa und durch die russische Steppe führt ihn sein Weg bis zu den Wundern des byzantinischen Konstantinopels, und jeder Tag bringt ein neues, phantastisches Abenteuer.

Louis L'Amour Kerbouchard - der Sohn des Korsaren Roman. 487 Seiten mit Karte und Zeittafel, Leinen, DM 34, - (verlegt bei NEFF)



# Zaberns Kulturgeschichte der antiken Welt

🥦 iese Reihe wendet sich an den archäologisch und historisch interessierten Leser. . . . Alle diese Bücher verraten Sachverstand und enormes Fachwissen, sind griffig und verständlich geschrieben und hervorragend illustriert.

Rudolf Pörtner in: DIE WELT

Zabern bietet Ihnen in der Archäologie

die größte Auswahl - über 70 Bände bei Ihrem Buchhändler



Eine seit Jahren wachsende Bildersammlung, die mit ihren Objektbeschreibungen aus der Feder der besten Fachleute mehr Unbekanntes als viele kunstgeschichtliche

28. Jahrgang · 27 farbige Blätter, Format 22 x 34 cm DM 22,—



Werner Ekschmitt Sonderband Die Sieben Weltwunder 277 Seiten mit 94 Abbildungen; 28 Farb- und 50 Schwarzweißtafeln; geb. mit Schutz-

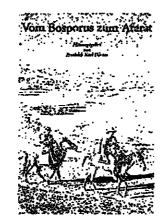

Vom Bosporus zum Ararat Reise- und Fundberichte ans Kleinasien

XII, 392 Seiten mit 27 Textillustrationen und 64 Abb.; 5 doppelseitige Farbtafeln und 6 Farbtafeln mit 8 Abb.; geb. mit



instler und Handwerke

Alison Burford

Theodor Wiegand Halbmond im letzten Viertel Archäologische Reiseberichte 297 Seiten und 38 Fotos; geb. mit Schutzumschlag DM 49,80 Das abenteuerliche Leben eines Forschers zwischen Archäologie

und Kriegsgeschehen.

albmond im letzten Vierte



Die Bilderwelt der Griechen Schlüssel zu einer »fremden« Kultur

Herausgegeben von Claude Bérard und Jean-Pierre Vernant 259 Seiten mit 231 Textabbildungen, davon 46 farbige Abbildungen; geb. mit Schutz-



Hinter den Kulissen der Antike Herausgegeben von Friedrich Karl Dörner 337 Seiten mit 39 Abbildungen und 7 Farbtafeln; geb. mit Schutzumschlag



Barbara Deppert-Lippitz Band 27

Griechischer Goldschmuck

322 Seiten mit 225 Abbildungen

Ein Augenschmans für jeden

Schmuckliebhaber - ein Hand-

buch für den Archáologen und

DM 59,80

und 32 Farbtafeln; geb. mit

Schutzumschlag

SONDERAUSSTELLUNG Wieder in Deutschland Winter 1986/87 NOFRET - DIE SCHÖNE Die Frau im Alten Ägypten Katalog 1 · Nr. 1-96 Exponate aus dem

Museum Kairo Katalog 2 · Nr. 97-177 Exponate aus Berlin/DDR, Brooklyn, Turin, Leiden, Bremen, Hamburg, Hannover, Hildesheim

1785-1985

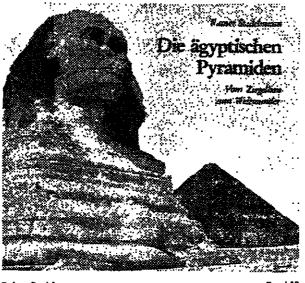

Die ägyptischen Pyramiden · Vom Ziegelbau zum Weltwander 296 Seiten mit 92 Abbildungen, 23 Farb- und 54 Schwarzweiß-Tafeln;

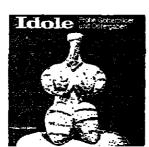

Монсвер Prähistorische Staatssamuelung Verlängert bis 12. 1. 1986 200 Idole, Weihegaben und Vorive aus dem Mittelmeerraum und Mitteleuropa

IDOLE 216 Seiten mit 156 Schwarzweißabbildungen; 13 Übersichtskarten und 61 Farbtafeln; geb. mit Schutzumschlag DM 35,-



200 Jahre

# Ein Baedecker für die Götterwelt

Suche nach der sagenhaften Flammenburg - W. Hansen macht Entdeckungen in Island

er Schriftsteller Walter Hansen hat in seinem Buch "Asgard" versucht, auf Island die germanische Götterwelt zu entdecken. Er sagt, die alten Stätten hätten bisher als unauffindbar gegolten, als ge-heimnisvolle, versunkene Welt. "Denn die Sagendichter hatten die Ortsbeschreibungen verschlüsselt, hatten die Welt ihrer Götterlehre gleichsam mit einer Dornenhecke literarischer Rätsel schützend umgeben." Doch "die Dechiffrierung mythischer Texte ist - wenn man den Code kennt - mitunter verblüffend einfach. Dann erweisen sich die

Walter Hansen:

Asgard
Entdeckungsfahrt in die germanische Götterwelt. Fotos von Eberhard Grames. Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Glad-bach, 248 S., 36 Mark.

germanischen Göttersagen gleichsam als Baedecker in die Götterwelt, als Reisefüh-

Hansen kennt angeblich den Code. Er hat viele einschlägige Bücher zu Rate gezogen, er hat mit Wissenschaftlern diskutiert und Island mehrfach bereist. Dabei will er den Vulkan Herdubreid als die Götterburg Asgard erkannt haben, an der Feuerspalte Eldgja den Weg zur Unterwelt, am Vulkan Katla den Ursprung der Weltesche Yggdrasil, bei Hjerfjall die sagenhafte Flammenburg, bei Trölikonuhlaup die Fesselung Lokis, bei Thorsmörk die Welt der Eisriesen usw. "Die Stätten der Göttersagen sind heute noch dort zu sehen, wo einst die Mythendichter gelebt und ihre Werke niedergeschrieben haben: auf Island,

Die Thesen des Verfassers werden in seinem spannend geschriebenen Buch durch zahlreiche Farbbilder von Eberhard Grames und eine Reihe von Schwarz-Weiß-Bildern anderer Fotografen untermauert. Diese Bilder sind eindrucksvoll.

Warum aber - wenn die Stätten germanischer Sagen zu lokalisieren sind, ist dies noch nicht früher geschehen, obwohl doch zuständige Wissenschaftler sich seit Jahrzehnten mit der germanischen Götterwelt befaßt haben? Hansen sagt: "Die Schauplät-ze der Göttersagen konnten nicht entdeckt werden, weil die Mythologen zu wenig über Islands ungewöhnliche Geologie wußten und die Geologen keine Veranlassung sa-hen, in den Einöden der Vulkaninsel Island nach mythischen Stätten zu suchen."

Nun hat zweifellos die ungewöhnliche Landschaft dieser Insel die Menschen geprägt. Feuer und Eis, gewaltige Gebirgsmassive, riesige Gletscher, heiße Quellen und Geysire, Vulkane mit mächtigen Eruptionen bestimmten und bestimmen das Land. Inseln versanken und neue entstanden. Darauf kann man schon Verse der Edda beziehen

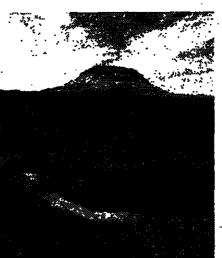

Das Asgard der Saga? – Der isländische Tafelvulkan Herdubreid

Seh aufsteigen zum andern Male

Land aus Fluten ...

Aber die Aussagen der Edda sind letztlich nicht zuverlässig genug, um so genaue Ortsbestimmungen vorzunehmen, wie Hansen es wagt. Generell kommt hinzu, daß eindeutige und nicht nur fiktive Lokalisierungen großer Sagen relativ selten sind. Präzise Festlegungen gelten z.B. für Roland und die Schlacht von Ronceval, Wieland und die Stadt Siegen oder Vineta und die Stadt Wol-

Bei Lokalisierungen ist jedenfalls Vor-sicht angebracht. Manche Hinweise sind nur Scheinhinweise, manche Wörter können sehr verschieden ausgelegt werden. Skepsis, was die Erkenntnisse anderer und die eigenen Forschungen angeht, ist immer geboten.

Was die Sagas betrifft, so ist die Meinung des isländischen Saga-Forschers Sveinsson aufschlußreich. Er berichtet von "gebildeten Reportern berühmter Blätter", die ihn interviewten; dabei stellte er mit Erstaunen fest, daß sie an die historische Wahrheit der Sagas glaubten, wie isländische Bauern vor 200 Jahren.

Der Nobelpreisträger Halldor Laxness bestreitet desgleichen den wortwörtlichen Realitätsgehalt der Sagas. Er meint, daß diese sich im Gedächtnis einer analphabetischen Gesellschaft möglicherweise sogar ins Gegenteil verwandelt haben. Allerdings sei nicht zu leugnen, daß gewissen Eigenheiten nordischer mündlicher Erzähltradition in die Sagas eingeflossen sein können. Laxness spricht dabei von Geistererscheinungen, Trollen oder Vergöttlichung von Tieren. Er denkt auch an bestimmte Orte. Daraus aber eine Rechtfertigung für die präzise Lokalisierung von Stätten germanischer Götterwelt ableiten zu wollen, dürste nicht im Sinne von Laxness sein.

HELMUT BERNDT

# "Kraft wird aus dem Zwang geboren"

Sprüche aller Zeiten: Manfred Barthels "Schönes Buch der abendländischen Weisheit"

Jon Georg Christoph Lichtenberg stammt der Satz: "Wenn ein Kopf und ein Buch zusammenstoßen und es klingt hohl, ist denn das allemal im Buche?" Im vorliegenden Fall muß es ganz einfach im Kopfe sein! Wer wollte wohl vermuten, daß diese erlauchte Versammlung großer Gei-ster, die sich in Manfred Barthels kostbarer Anthologie "Das schöne Buch der abendländischen Weisheit" zusammengefunden hat, etwas Hohles hervorbringen könnte? Thales und Euripides, Shakespeare und Pascal, Goethe und Rilke, Kafka und Ingeborg Bachmann - alle in ihrer erlesensten Klugheit -, wer wollte da wohl nicht in staunender Ehrfurcht erbeben?

Ein kostbares Buch fürwahr. Die Buch-Bütten gedruckt, geschmackvoll umbrochen und dann noch mit prächtigen Farbil lustrationen versehen – das läßt das Herz des Freundes bibliophiler Werke höherschlagen. Ein Geschenkband, mit dem man Eindruck macht, eine Zierde des Bücherschrankes je-

Der Herausgeber hat ganz nach eigenem Gusto entschieden, wer zu farbiger Bildehrung kam. Auch wer überhaupt auf dem Olymp abendländischen Geistes Platz nehmen durfte, ist hier nicht an die Regeln blutleerer Obiektivität gebunden. Karl Marx darf, Kollege Friedrich Engels nicht. Rudolf G. Binding darf, aber Stefan George nicht. Heinrich Böll darf, aber Ernst Jünger nicht. Nun, vielleicht haben die Draußengebliebenen nicht in der geforderten Kürze etwas Bedeutendes sagen können. Und es ist ohnehin unfair, einer Anthologie ihre Weglassungen vorzuwerfen. Subjektivität ist ja auch etwas Schönes.

Das betrifft ebenfalls den Sinngehalt der erwähnten Zitate. "Wie viele Feministen bin auch ich für die Abschaffung der Familie, weiß jedoch nicht, wie man sie ersetzen könnte", gibt Simone des Beauvoir ihrer spätabendländischen Ratlosigkeit eine ge-

Manfred Barthel (Hrsg.):

Abb., 48 Mark.

schliffene Pointe "Charakter - das ist eine Zeitfrage", witzelt der enttäuschte Bert Brecht. "Die einzige Form der Musik ist die Melodie. Ohne die Melodie ist die Musik gar nicht denkbar", erweist sich Richard Wagner als wenig prophetisch.

Subjektivität und Zufall dirigierten auch bei der Bildauswahl. Friedrich der Große und Voltaire tauchen gleich zweimal auf: mal im Garten von Sanssouci, mal beim gemeinsamen Spaziergang vor dem Schloß. Voltaire obendrein noch einmal sterbend. Immanuel Kant kommt zweimal zu Bilde.

Goethe dreimal, während wir von Schiller nur die genialische Hand zu sehen bekommen, obendrein nur die linke, mit der er doch wohl gar nicht schrieb. Warum denn ein grimmiges Werfel-Porträt und nicht Rilke, der doch gewiß ein schönerer Mann war?

Aber seien wir nicht ungerecht. Ein schönes Buch ist das schon. Der Herausgeber, Jahrgang 1924, einst Theater- und Filmkriti-ker in Berlin, später Produktionschef in der Filmindustrie, heute freier Schriftsteller in Bayern - unter anderem Autor der Sachbücher "Was wirklich in der Bibel steht" oder "Die Jesuiten" – hat eine Fülle von Gedanken zusammengetragen. Und wer will, kann daran das Altern einer Kultur studieren, die Schwankungen des Lebensgefühls, das Ermüden des Optimismus, "Wen das Wort nicht schlägt, den schlägt auch der Stock nicht", schrieb Sokrates um 400 v. Chr. "Man solite alle Tage wenigstens ein kleines Lied horen, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und, wenn es möglich zu machen wäre, einige vernünftige Worte sprechen", glaubte noch Goethe.

"Des geistigen Menschen höchste Lei-stung ist immer Freiheit", glaubt Stefan Zweig. "Kraft wird aus dem Zwang geboren und stirbt an der Freiheit", meint Leonardo da Vinci. Alles ist eine Frage der Perspektive. Auch dieses Buch.

LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH

# In seiner Heimat wurde er geächtet

Veit Funk über Veit Stoß: Der Hochaltar der deutschen Marienkirche in Krakau

as Buch trägt eine Widmung an die Pfarrgemeinde St. Albertus Magnus in Stein bei Nürnberg, in der sein Autor, Veit Funk, als katholischer Pfarrer amtiert. Der Geistliche hat sich, wie man aus einem Werbetext des Verlages erfährt, vor und nach der Restaurierung des Krakauer Marienaltars nachhaltig mit diesem Werk beschäftigt, ein Textheft anläßlich einer Photoausstellung in Nürnberg über den Altar verfaßt und zahlreiche Lichtbildervorträge zum Thema gehalten. Diese Voraussetzungen bestimmen den Charakter des Buches.

Es bietet nicht, wie 1983 der Katalog einer Nürnberger Ausstellung zum 450. Todestag des Meisters und eine von Rainer Kahsnitz betreute, im Druck befindliche Aufsatzsammlung, die Früchte streng kunsthistori-scher Sachforschung, sondern referiert in einer gefälligen und für eine breite Leserschaft verständlichen Weise die bislang gewonnenen Einsichten.

Schon der erste Teil des Buches, der die künstlerische und heimatliche Herkunft des Veit Stoß" untersucht, geht eigentlich

Veit Funk: Veit Stoß – Der Krakaver Marienaltar Herder Verlag, Freiburg. 132 S., zahlr. Abb., 68 Mark.

nicht über die Erkenntnisse hinaus, die Eberhard Lutze in seiner Monographie (1. Aufl. Berlin 1938) wiederholt vorgetragen hat, sieht man ab von dem Nachweis der Herkunft des Meisters aus Horb am Neckar, den wir einer polnischen Veröffentlichung unbekannten Archivmaterials (Boleslaw Przybyszewski, 1952) verdanken.

Ausgehend von der in der Tat "sichersten Grundlage für die Lebensgeschichte des Veit Stoß", nämlich dem urkundlichen Nachweis, daß der Meister 1477 sein Nürnberger Bürgerrecht aufgab, um nach Krakau zu ziehen, untersucht der Autor, was den damals etwa dreißigjährigen Bildschnitzer

in seiner Jugend beeindruckt haben dürfte und welche Werke er bis zu diesem Zeitpunkt in Nürnberg geschaffen hat. Der Hinweis auf eine Anlehnung an den Bildhauer Niklaus Gerhaert von Leyden und den Maler Martin Schongauer ist ebenso kunsthistorisches Allgemeingut wie die Feststellung, daß niemand für die erste Nürnberger Zeit des Meisters ein eigenhändiges Werk unwidersprochen hat aufzeigen können.

Im Mittelpunkt des Buches und - dem Titel gemäß - auf rund achtzig Druckseiten in der Würdigung den breitesten Raum einnehmend, steht der Hochaltar der deutschen Marienkirche in Krakau, den Stoß zwischen 1477 und 1489 in zwölf Arbeitsjahren geschaffen hat. Hier werden in 21 Abschnitten die einzelnen Themen von Werktags- und Feiertagsseite des Altares unter Berücksich-

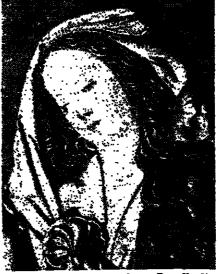

tigung der Doppelszene des Hauptschreins und der Darstellung im Gesprenge unter den Gesichtspunkten des Bildprogramms, der Komposition und der Ikonographie abgehandelt.

Dabei liegt das Schwergewicht auf einer Beschreibung der Bildfolge aus mariologisch-theologischer Sicht. Die 48 vorzügli-chen Farbtzfeln, denen erstmals Photos zugrunde liegen, die nach der im vorigen Jahr abgeschlossenen Restaurierung entstanden sind, illustrieren, auch mit Detailaufnahmen, diese Darlegungen und weisen aus-führliche Beischriften auf, in denen (gleichsam für den eiligen Leser) ein Digest der Deutungen geliefert wird.

Die Schlußkapitel des Bandes behandeln in abrißhafter Kürze die weiteren Lebensumstände des Meisters, seine 1496 erfolgte Rückkehr nach Nürnberg, die unglückselige Urkundenfälschung von 1503, seine Brandmarkung und seine soziale Deklassierung, würdigen aber auch in kurzen Abschnitten die drei bedeutendsten Werke seiner Spätzeit: das Volckamersche Epitaph, den Englischen Gruß und den Bamberger Altar, die Stoß, "ein unruwiger haylloser Bürger", trotz seiner Achtung und mannigfacher Händel mit dem Rat in den letzten Jahrzehnten seines Lebens noch geschaffen hat.

Das Schwergewicht der Ausführungen liegt durchgängig auf der Deutung des bibli-schen Gehalts der einzelnen Kunstwerke. So werden Bilder und Texte denn auch durchsetzt mit albumhaft gestalteten Seiten, in denen Zitate aus der Bibel und den Apokryphen leitmotivisch eingestreut sind. Nicht nur dies bringt den Kunstband in die Nähe der Erbauungsschrift, doch löst die Publikation ohne Frage genau das ein, was Widmung und Werbung erwarten lassen: Er ist in der Tat das vom Verlag versprochene "Schau- und Meditationsbuch", das breite Kreise auch jenseits eines vorwiegend kunsthistorischen Interesses anzusprechen HANS WERNER GROHN

المن المنظم ا - المنظم الم





